

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

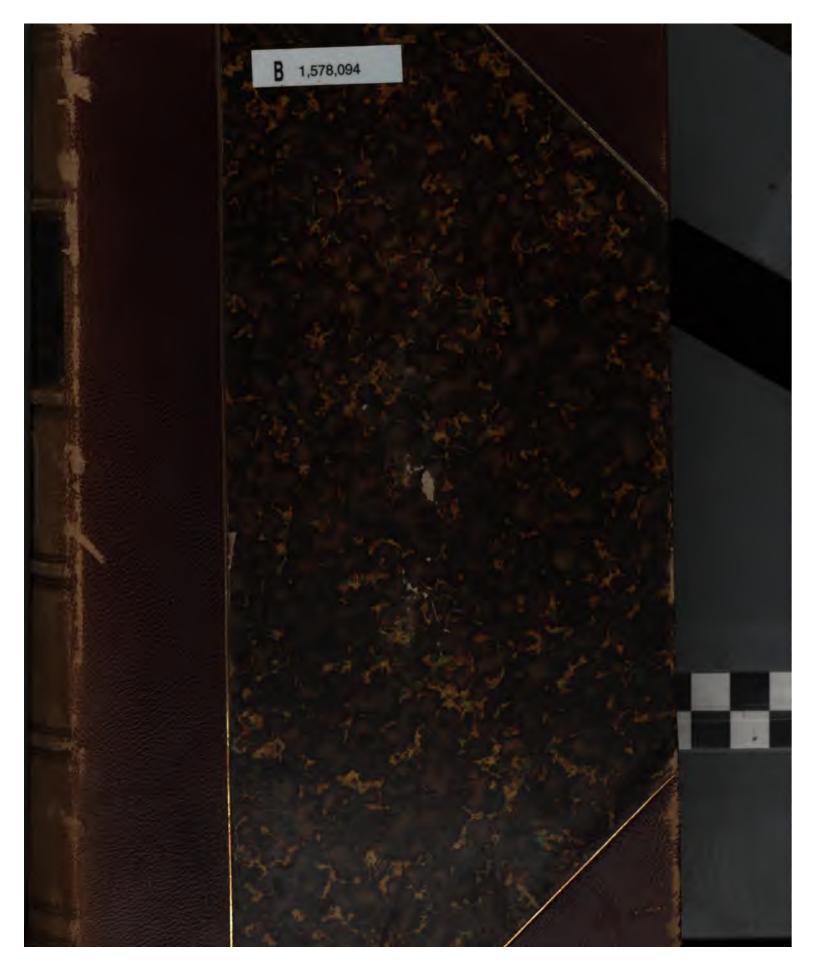





838 G6 1887—

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

III. Abtheilung 3. Banb

Weimar Böhlau .
1889.

# Goethes Tagebücher

33986

3. Band

1801 — 1808

Meimar Hermann Böhlau 1889.

| · |   |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Inhalt.

|       |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | Seite |
|-------|-----|-----|------|------|-----|----|-----|---|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|-------|
| 1801  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 1     |
| Reife | no  | ıđ) | ଔ    | dtti | nge | en | und | 7 | }yr | moi | ıt |   |   |   |   |   | •. |   |   | 15    |
| 1802  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 45    |
| 1803  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 69    |
| 1804  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 94    |
| 1805  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 110   |
| 1806  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 113   |
| 1807  |     |     |      |      |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   |   | 185   |
| 1808  |     |     |      |      |     | •  | •   |   | •   | •   |    | • |   | • | • | • | •  | • |   | 312   |
| Lesar | ton | ,   |      |      |     |    |     | - |     |     |    | _ |   |   |   |   |    |   |   | 411   |
|       |     |     | ٠.   | •    | •   | •  |     |   | -   | -   | -  | • | • | • | • | • | ٠  | • | • |       |
| Name  | : n | Re  | giji | ter  | ٠   | •  | •   | • | •   | ٠   | •  | • | • |   |   | • |    | • | • | 449   |
| Berid | bti | aur | iaei | t.   |     |    |     |   |     |     |    |   |   |   |   |   |    |   | _ | 453   |

| · | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# 1801.

# Januar.

- 1. Früh verschiedene Gratulationen angenommen. Abends in der Schöpfung.
- 2. Berichiedene Geichafte, auch mit herrn von Wolgogen über bas Schlofbauwefen.
- s 3. Bermehrte sich mein Ratarrh. War Herr Haar= bauer von Jena ben uns.
- 4. Mittag Gesellschaft, als: Hr. Hofr. Wieland, Hr. G.R. Woigt, Hr. H. Schiller, Hr. Prof. Schelling, welcher Gesellschaft ich aber, wegen meines vermehrten Ratarrhs nicht behwohnen konnte. War Hr. v. Wolfskeel beh mir. Die Clubbsangelegenheiten betreffend. Ging Hr. Prof. Schelling fort.
- 5. Brachte ich meistens den ganzen Tag im Bette zu. Besuchten mich Serenissimus und Hr. H.M. Schiller.
  - 6. Das Übel war nicht besser und befand mich deßhalb meist im Bette.
- 7. War die Entzündung des Auges am höchsten, i jo wie der Krampshusten sehr heftig.

Goethes Werte. III. Abth. 3. Bb.

- 8. Bergangne Nacht war fehr unruhig und ohne den geringften Schlaf noch ein ftarter Huften.
- 9. Auch diese Nacht war wie die des Donnerstags sehr unruhig. Der höchste Moment. Morgens 8 Uhr stellte sich ein 3 stündiger Schlaf ein. Die 5 Krämpfe ließen etwas nach, auch das Auge war um 1/3 Theil gefallen.
- 10. Vergangene Nacht ebenfalls einige Stunden Schlaf, der Huften ließ nach, das Schlucken aber fiel beschwerlicher. Aller Thee wurde verbannt.
- 11. Bergangne Nacht war im Ganzen genommen bie ruhigste von allen vorigen, auch fanden sich 3 Stunden Schlaf nach Mitternacht auf dem Bette ein. Der Tag wurde auch meist mit Schlafen zugebracht.

15

- 12. Diese vergangne Nacht war sehr unruhig und ohne Schlaf, mit einem abermaligen trocknen Husten verbunden. Der Morgen war wieder leidlich, der übrige Tag wurde meist mit Schlafen zugebracht.
- 13. Die vergangene Nacht war schlaflos aber doch 20 nicht ohne Transpiration, so daß den Tag über es ganz leidlich ging.
- 14. Bergangene Nacht wurde meist mit schlasen zugebracht. Die Transpiration fortgesetzt und der Morgen war sehr erträglich.
- 15. Diese Nacht war ebenfalls nicht ohne Schlaf und alles ging seinen guten Gang weiter fort.
- 16. Wie geftern.

- 17. Waren Hr. E.Hofr. Lober und Hr. E.Hofr. Start, ferner Hr. E.R. Boigt, Hr. H.R.Schiller ben mir.
- 18. Besuchten mich Durchl. der Erbprinz und Hr. Kammerherr v. Luck. Gemälbe von Rubens.
- 5 19. Hofr. Schiller. Herber. Durcht. der Herzog. Anfang der Übersetzung von Theophrafts Büch= lein von den Farben.
  - 20. Brandes 3ter Band. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 21. Herr Kammerherr v. Einsiedel und Hr. Hofr. 10 Schiller. Serenissimus.
  - 22. Serenissimus. Abends Conzert vom Kapellmeisfter Kranz, Dem. Matiegzek, Dem. Benda. Hr. v. Mellish, Hr. Hofr. Schiller.
  - 23. Serenissimus und Hr. Hofr. Schiller.
- 15 24. Früh 4 Uhr verreiften Durchl. der Herzog. War Hor. Geh.R. Boigt beh mir. Abends ging das Auge zum erftenmal auf.
  - 25. Brachte ich meistens den ganzen Tag mit Lesen zu. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 20 26. Farbenlehre bictirt. Besuchten mich Frau von Stein und Fr. Hofr. Schiller. Ferner Hr. Beth= mann aus Berlin und Hr. Geh.Hofr. Loder.
  - 27. Früh Farbenlehre dictirt. Besuchten mich Leg. R. Gerning. Abends Durchl. d. Herzogin Amalia,
- Fräul. v. Wolfsteel, Hr. K.Hr. von Einfiedel, Hr. Hofr. Schiller.
  - 28. Früh Theophraft. Brief an Iman. Reimann, Buttstädt, die Baumpfl. im Tröbel zu Oberroßla

- betreffend. Gegen Abend Hr. Hofr. Schiller. Abends am Theophraft.
- 29. Früh Theophraft. Rolle der Amenaide mit Dem. Caspers durchgegangen. Abends aus der Probe Hr. Hofr. Schiller. An Hrof. Thouret. 5 Die Ankunft der Zeichnungen und Risse gemeldet. An Hrn. Cotta nach Tübingen. Gauthier und Ploucquet erhalten; gewünschte Berechnung. Über Bermehrens Almanach. Festspiel v. 24. Oct. Varia.
- 30. Früh Hr. Beder weg. Tancred. Hr. E.R. Boigt. Nach Tische Herr Gerning. Aus der Probe Hr. Hofr. Schiller.
- 31. Verschiedne franz. Schauspiele und des Cousin Jacques Dict. Neologique. Einige Briefe. Abends 15 Aufführung des Tancreds; nach dem Schauspiel Hr. Hofr. Schiller.

# Februar.

- 1. H. Kraus. Hr. L.A. Gerning. Hof.K.K. Kirms. Nachmitt. R.C. Seidel. Seckendorf. Hr. H. Schiller. Brief an Hrn. Prof. Schelling, 20 Jena, mit den Aushängebogen von Steffens Journal.
- 2. Hr. v. Haake. Mittag spatieren gesahren. Nach Tische Hr. Prosessor Paulus. Hr. v. Wol= zogen. Abends Hr. Hofr. Schiller auf kurze Zeit. 25 Ich schlief dann ein wenig und las nach Tische

in den Erzählungen des Cervantes. An Fr. Räthin Goethe. Journale überfendet mit der fahrenden Post. Einen Brief auch durch die reitende Post.

- 5 3. Früh verschiedene Briefe dictirt. An Hrn. Prof. Gent. Hr. Hoftammerrath Kirms. Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatieren. Abends besuchten mich Fräul. v. Goechhausen und Fräul. von Imhof.
- 10 4. Früh Briefe dictirt. Gegen Mittag Hr. K.A. Ridel und Hr. W. J. Brunnquell. Um 12 Uhr mit ersterm spahieren. Gegen Abend Hr. Hofr. Schiller und Hr. G.R. Voigt.
- 5. Früh Hofg. Dietrich. Hr. Steuerrath Ludecus.
  Berschiedne andere Geschäfte. Mittag ben Sereniss.
  Gegen Abend Hr. Hofr. Schiller mit Prof. Niet=
  hammer. Dann Sereniss. An Hrn. Kapell=
  meister Reichardt, Berlin. Dank für seine
  Theilnahme an meiner Krankheit.
- 20 (6. Früh Varia. Hr. K.R. Kirms. Mittag spatieren gefahren. Abends Hr. H.R. Schiller.
  - 7. Früh einige Beschäftigung mit Faust. Nach= mittag Hr. v. Wolzogen. Abends die Zauberslöte. Zum erstenmal wieder in der Comödie.
- 25 8. Ging Sereniss. nach Berlin. Früh an Faust. Nachmittag Hoft.N. Kirms. Hofr. Stark. Zu Mittag der junge Schnauß, über dessen vor= habende Reise nach Mailand gesprochen wurde.

- Nach Tische Hr. Chlers, gegen Abend Hr. Hofr. Schiller, über bessen neues Stück.
- 9. Abends an Fauft.
- 10. Früh an Fauft. Einiges den Schloßbau betreffend. Abends mit den Meinigen.
- 11. Früh an Fauft. Hofr. Stark, das Auge zu verbinden. Halb 5 Uhr Hr. Falk. Um 6 Uhr Hofr. Schiller. Borlefung der 3 ersten Acte.
- 12. Früh Fauft. Abufar. Nach Mittage und Abends allein.

10

20

- 13. Fauft.
- 14. Früh Fauft, jodann verschiedne Geschäfte.
- 15. Einige Briefe. Meyers Bilber in dem Stadt= haus angesehen, verschiednes geordnet. Erasmus Francisci. Kapellmeister Kranz mit der Oper 15 Circe. Abends einige Geschäfte.
- 16. Faust. Un Hrn. Cotta. Wegen Gauthier, der Berechnung. Eingeschl. den Brief au Citoyen Hubert.
- 17. Früh Fauft. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 18. Früh Fauft. Mittag spatieren, gegen Abend Hr. Justizr. Huseland v. Zena. An Fr. A. Goethe nach Frankfurt, ein Kupser von Paläophron und Neoterpe übersendet.
- 19. Früh Fauft. Um 11 Uhr Dem. Jagemann, mit 25 ihr den Tancred durchgegangen. Nachmittag Dem. Matiegzek. Dann spahieren gefahren, um

- halb 7 Uhr zur Herzogin Amalia Durchl. Condol. Abends beh Laurenze zu Tische.
- 20. Früh einige Briefe bictirt. Abends Probe von Tancred. Un Hrn. Ramann, Erfurt. Bitte um Sendung einiger Weine.
- 21. Früh Faust, sodann mit Hrn. Hoft.A. Kirms und Göt über den Lauchstädter Theaterbau. Abends Borstellung von Tancred. Hr. Prof. Schelling und Hr. H. Schiller speisten zu Nacht beh mir. An Hrn. Iman. Reimann, Buttstädt, Gutsangelegenh. betreffend.
- 22. Früh Faust. Dr. Froriep. Prof. Schelling. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 23. Faust. Ritter von Jena. Hr. E.R. Boigt. Eraf Stadion und Hr. v. Haller.
  - 24. Früh verschiedne Geschäfte. Betrachtungen über bie Schellingischen und Ritterschen Ideen und Arbeiten.
- 25. Früh optische Bersuche mit Ritter, derselbe blieb Mittag zu Tische. Abends in der Comödie.
- 26. Früh Fauft. Mittag Graf Zenobio von Benedig.
- 27. Berschiedene Briefe dictirt. Abends Thee: Fraul. v. Imhof, Herr und Fr. Hofr. Schiller, Hr. Geh.R. Boigt, blieben zum Abendessen.
- 25 28. Früh Schloßbau bezügl. Briefe. Dann Zenobio. Gegen Abend Prof. Göttling von Jena. Doctor Schlegel. In der Oper.

# März.

- 1. Früh Optik. Nach Mittag ben Hrn. Hofr. Schiller. Abends Theegesellschaft: Hr. Leg.R. Bertuch, Hr. Kraus, Hr. Falk, Hr. Hamilton Jrrländer, Hr. K.Hr. v. Mellish, Hr. Hofr. Schiller.
- 2. Früh Briefe und Varia. Un Hrn. Magister Burd ach nach Kohlo, Manuscripte zurückgesendet. Un Hrn. Rath Schlegel nach? Hr. Steuer-rath Ludecus. Abends Comödie.
- 3. Abends im Palais zum Thee und Abendeffen. 11
- 4. Früh verschiedne Sachen das Theater betreffend. Abends im Theater.
- 5. Früh Optik betreffend. Mittag mit Hrn. G.R. Boigt spazieren gefahren.
- 6. Berschiednes in Ordnung. Mittag spatieren. 15 Nachmittag in der Probe von Oberon.
- 7. Früh Fauft. Mittag spatieren. Abends im Theater. Hr. Hartmann von Stuttgart.
- 8. An Faust. Die Hartmannischen Zeichnungen gesehen. Nachmittags spahieren gesahren. Abends 200 Theegesellschaft: Hr. Rath Kraus, Hr. Falk, Hr. E.R. Boigt, Hr. R.R. Boigt, Hr. Hartmann, Hr. Wolf, Hr. K.R. Ribel.
- 9. Früh an Faust. Briefe. Un Hrn. Secret. Thiele, Leipzig, verschiedne Commissionen. Un 2: Hrn. K.Hrn. v. Wolzogen, Berlin. Mit

- Hrn. E.R. Boigt spazieren; beh dem Hartmannsschen Bilde. Mittag Hr. Hartmann zu Tische. Abends im Theater.
- 10. Früh Fauft. Mittag spatieren. Hr. Hartmann wieder ben Tische. Rachmittag spatieren gegangen im alten Garten.
- 11. Früh Faust. Mittag spatieren gefahren. Hr. Hartmann ben Tische. Nachmittags im alten Garten. An Hrn. Hofr. Schiller nach Jena.
- 10 12. Früh Faust. Mittag mit Hrn. Geh.R. Boigt spatieren gefahren. Nachmittag verschiednes die Kunst betreffend.
  - 13. Früh Varia. Die Meinigen nach Roßla. Mittag Hr. Hartmann. Nachmittag in die Probe von Viccolomini.
  - 14. Kilians Lebensordnung über die Erhaltung und Berbefferung der Gefundheit. Mittag spahieren. Hr. Hartmann beh Tische. Briefe. An Hrn. Hofr. Schiller. An Hrn. Kitter, 4 Stiftschen übersend. Abends im Theater.
  - 15. Mittag spahieren gesahren. Hr. Hartmann zu Tische. Abends Theegesellschaft: Hr. und Frau R.R. Boigt, Hr. Edik, Hr. v. Stein, Hrl. v. Worm, Dem. Jagemann, Dem. Schröter, Hr. L.R. Bertuch, Hr. R. Krauß, Hr. Hartmann, Hr. Wolf.

25

16. Hr. und Fr. G.R. Hufeland. Mittag mit Hrn. G.R. Boigt spatieren. Rachmittag im alten

- Garten. Abends Robert le brave von Treffan. An Hrn. Reimann, Buttftädt, die Gutsan= gelegenh. betreffend.
- 18. Brief an Hrn. Hofr. Schiller nach Jena nebst zwen Büchern.
- 20. Nachmittag Probe von Wallenstein.
- 21. Abends in Wallenstein. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
- 22. Früh Probe von Jedem das Seine. Berhand= lungen wegen der Gutsangelegenheit.
- 23. Gutsangelegenheiten. Nach Tische Amts Comiss. Schend. Hr. Schmidt, welcher einiges beclamirte. Abends Jedem das Seine und der Dorfbarbier.
- 24. Berschiednes in Ordnung. Mittag ben Durchl. der Herzogin Amalia, um 4 Uhr beh der Reg. 15 Herzogin Durchl. Rachher ben Herrn geheimde Rath Boigt.
- 25. Früh 10 Uhr von Weimar ab. Mittag in Roßla. Spatiergang auf die Chaussee, im Tröbel und fonst Gutsangelegenheiten.

20

- 26. Früh Spatiergang auf die Chaussee, kam Dem. Matiegzek. Kammerrath Ridel und Inspector Brunnquell. Sämmtl. nebst dem Pfarrerzu Tische. Nachmittag kam Durchl. der Herzog von Berlin zurück und traten eine halbe Stunde ab.
- 27. Berschiedne Gutsangelegenheiten. Wurden bie Holzschläge regulirt. Besuchte ich den Pfarrer und Vierlichs. Mittag ging B.J. Steffani fort.

- An Hrn. Etatsrath Boigt, an Hrn. Di= rect. Langerhans, bebbe burch Dem. Matiegiet.
- 28. Mittag in Niederroßla. Un Fr. Baroneffe v. Grotthus, Berlin. Un Grn. Bürh, Berlin.
- 5 29. Murphys Reise nach Portugall. An Hath Roch Lit, Leipzig.
  - 30. Mondöfinsterniß Weidenpflanzung. Brunquell Der Sequester wegen der nächsten Gutsangelegen= heit. Abend im Tröbel gereinigt um die Quelle.
- 10 31. Kam Hr. Reimann von Buttftebt. Wegen der Bachtung die Pflanzung durchgangen.

# April.

- 1. Pflanzung ferner durchgegangen Tröbel Leben Pombals.
- 2. Kamen der Bauinspecktor und der Amtsacktuar.

  Suthsgeschäfte Leben Pombals. Frau R. Goethe Franckf. Fr. v. Türckheim Strasburg Hrn. Holkroft Hamburg.
- 3. Depeche von Hof.A.R. Kirms. Diefelbe Retour. Der junge Schnaus Abschied zu nehmen. Ritter von Jena. Abends die Felder begangen. Holz aufgeschrieben. Scheite Buchene 10 Cl. Weiche 3 Cl. Wellen. Harte 10 Sch. Stöcke buchene 4 Sch. weiche 6 Sch.
  - 4. Früh Fauft. Tableau de Lisbonne.
- 25 5. Bourgoing Reise durch Spanien.
  - 7. Fauft. Kaifer Pauls Tod. Arbeit um die Quelle.

- Abends Leineweber. Geh. R. Boigt, v. Wol-
- 8. Arbeit im Tröbel Bourgoings Reisen durch Spanien. Gegen Abend Hr. v Wolzogen auf feiner Durchreise.
- 9. Mittag Hofr. Wieland.
- 11. Zu Mittage. v Mellisch v Stein v Bergheim
- 12. Bauinsp. St. wegen der neuen Pacht Vorschläge. Nach Tische zu Wieland.
- 14. Zurud nach Weimar.
- 19. Früh Schloß. Das Gartenzimmer aufgeräumt. Botanica.

10

- 21. Abends Schiller und Wieland.
- 22. Nach Rosla.
- 24. Übernahme des Gutes Gesculschaft aus Wei= 15 mar Fr Gräfinn Eglofftein Frl. Göchhausen. Wolfsteel.
- 26. zu Mattstedt ben Adj. Günther.
- 28. Abzug der Pachter Fischerinn. An Hrn. Bau=
  inspector. Durch den rückkehrenden Expressen. 20
  1. Ein Gentsischer Brief. 2. Fischers und der
  Fischerin Renunciation. 3. An Dem. Bulpius.
  4. An Baron v. Retzer, Wien. 5. Nathan an
  Host. R. Kirms mit der Austheilung. 6. Briefe
  an Herrn Hofr. Schiller.
- 29. In den Winckelweiden die Anpflanzung begoffen. Preisaufgabe die Stufen der Cultur betr.
- 30. Zurud nach Weimar.

## Mai.

- 3. Bey Hofe Mittags. General Meyendorf. Abends Liebhaberconcert.
- 5. Nach Jena. mit Auguft. Im Cabinet.
- 9. Der Ruffen Durchzug durch Ollendorf.
- 5 10. Kam Hr. Genz an. An Piat le Febre et fils Tournay. An Prof. Doell Herm. und Dor. zum einbinden.
  - 11. Früh im Schloß mit Genz Abends im Garten mit Schiller
- 10 12. Früh im Schloß mit Genz Abends im Garten mit Schiller Neue Darstellung Schelling 3 Zeit= schr. für speculative Phisic. II B. II Heft.
- 15. Früh im Schloß. Nachmittag war Hr. Steuer= rath Lubecus, Hr. Prof. Gent und Mr. Duvinage beh mir. An Fr. Räthin Goethe. Dank für die übersendeten Taschentücher.
  - 16. Früh im Schloß. Mittag an Hof, sodann war Hr. Cotta und Prof. Müller bey mir. Beh Durchl. d. Herzogin Amalia. Wallenstein. Abends zu Tische ben Hrn. Hoser. Echiller. An Prof. Batsch 100 rthlr. abgesendet.
  - 17. Auf bem Stadthause Mittag und Abends mit Müller Cotta Genz. Gegen Abend mit Schiller auf bem Baughall.
- 25 18. Früh im Schloß. Abends Hr. Hofr. Schiller. An Hrn. Cotta.

- 19. Früh im Schloß. Rath Jagemann. Nachmittag im alten Garten spazieren.
- 20. Früh im Schloß.
- 21. Früh im Schloß Geißweiler Bollmann Zur Taufe ben Mellish.
- 22. Früh im Schloß Bollmann. Abends Herr Hofr. Schiller.
- 27. Früh 6 Uhr nach Jena abgereift.
- 28. Verschiedene Briefe. Mittag 11 Uhr Hr. Prof. Schelling. Spazieren. Gegen Abend Hr. Cam= 10 merrath Ridel, H. Leg. Rath Weiland. Abends Hr. Schlosser zu Tische.
- 29. Briefe. Hr. Prof. Schelling. Dr Schlegel Mit ber Eglofsteinischen Familie spazieren und im Botanischen Garten.
- 30. Früh nach Weimar. Abends im Schaufpiel.
- 31. Ben Screnissimo.

# Juni.

- 2. Früh ben Sereniss. Mittag daselbst gespeist. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 3. Früh beh Sereniss. Nach Franckf. a. M. an Derau R. Goethe Modejourn. und Merkur übersfendet. An Hrn. Hofr. Stark, Jena, Herremann und Dorothea übersendet. An Hrn. Holscroft, Hamburg.

5. Abreife von Weimar nach Phrmont.

NB. Die Lücke des Tagbuchs wird durch ein vollständiges Tagebuch ausgefüllt. S. ein besondres Kascikel Ackten.

d. 30 August Rücktehr.

5

Freytag den 5ten Juni. Früh 5 Uhr von Wei= mar ab, um 8 Uhr in Erfurt, nach Tiefthal, viel Weinbau und Obstbäume, nach Witteroba viel Unis= und Weinbau. Nach Groß Fahnern, fruchtbare Ge-10 gend, guter Weg. Nach Gräfentonna, im Löwen Mit= tag gehalten, Wirthin große und ftarte Figur (Erd= mannin). Gräfentonna liegt in einer sehr angenehmen und fruchtbaren Aue, ein reinliches und beträchtliches Dorf. Langenfalza, eine alte, aber boch reinliche 15 Stadt und gehört dem Aurfürsten von Sachsen. Die Häuser nach der alten Manier gebaut, nämlich es ftößt immer ein Stodwert vor dem andern hervor. Die Einwohner scheinen sich meist von Ackerbau und Biehzucht zu nähren, doch wird auch viel Sandel ge-20 trieben. Das Rathhaus daselbst ist eins der zweckmäßigsten und schönften Gebäude, gang maffiv auf einem fregen, mitten in der Stadt gelegenen Plate. Rechts fieht man die Stadt Thamsbrück liegen, welches die älteste in Thüringen segn soll. Durch Schönstädt, 25 ebenfalls ein wohlhabendes, großes und in einer frucht= baren Ebene gelegnes Dorf; ein Herr von Rühn hat hier fein Gut. Nach [Groß=] Gottern, großer Ort, ohngefähr 300 Säuser, wegen den vielen Zwiebeln, welche hier gebaut werden, nennt man die Einwohner die Zwiebeltreter. Abends 7 Uhr nach Mühl= hausen, Gafthof zum Faulen Loch. Wirth Kleemann. 5 Diese Stadt ist ebenfalls sehr alt und hat ihren Nahmen wahrscheinlich von den vielen Mühlen erhal= ten, welche alle von Ginem Bache getrieben werben, ber oberhalb ber Stadt entspringt. Es ift ein sehr gesundes und gutes Wasser und ce werden noch 10 jährlich, zu drey verschiedenen Zeiten, Dankfeste celebrirt, und zwar ziehen die Lehrer männlichen als weiblichen Geschlechts mit ihrer Schuljugend in Prozession an den Ursprung der Quelle, sowie auch die Waisenkinder ganz besonders mit ihren Lehrern. 15 Die Stadt liegt in einer fruchtbaren Gegend und hat eine gefunde Lage, fie hat viele Kirchen und große Stadtmauern. Schlechtes Theater auf dem sogenannten Fleischhause, ohngefähr wie das zu Blankenhahn.

Sonnabend den 6ten Juni. Früh 5½ von Mühl= hausen ab, durch Ammern, wo man über die Unstrut kommt, in einem schönen Wiesengrunde nach Lenge= feld; man steigt nun immer höher dem Eichsfelde näher, kommt auf Chaussee, die aber sich in schlechten 25 Umständen befand. Sobald wir ins Eichsfeldische kamen, fanden sich auch gleich Bettelkinder ein. Nach

Dingelstädt, ein kleines Landstädtchen. Das weibliche Geschlecht von häßlichem Gesicht, keine Farbe im Gessicht und alle blonde Haare, die mehr ins rothe übergingen. Die Häuser baselbst werden alle von hartem Holz gezimmert. Der Boden wird weniger fruchtbar, man kommt durch Kreuzeber und Geisleden nach Heiligenstadt.

Diese Stadt ist im Ganzen sehr reinlich und nach einem Brande, den sie 1739 erlitten hat, ziemlich regelmäßig erbauet. Es bricht in dieser Gegend viel rother Sandstein, der bis Reinhausen fortdauert. Die Einwohner nähren sich meist vom Ackerdau. Die Stadt ist alt und hat ohngefähr 500 Häuser und 2 Kirchen. Die Gegend ist fruchtbar und gut bebaut. Mittag gegessen im Mohren. Man steigt nördlich immer höher und kommt nach Siemerode, Bischhagen und Bremke, letzteres ist ein schönes Dorf und liegt in einer artigen abwechselnden Gegend. Reinhausen am Sandselsen. Man kommt nun nach und nach aus dem Gebirgsthale heraus und sieht bald rechts in einer schönen Ebene die so beliebte Universitätsstadt Göttingen liegen. Logic in der Krone.

Sonnabend den 6ten Juni Abends ging ich noch mit August um die Stadt, um den Character derselben 25 und der Gegend zu beobachten. Überall Richtung zur Ordnung, zum Aufbauen, Urbarmachen. In diesem Gange scheint sich die Stadt seit Anlegung der Academie Goethes Werte. III. Abeh, 3, 886. erhalten zu haben. Der alte Character einer niedersäch= sischen Land= und Fabrikstadt ist fast ganz verschwunden.

Sonntags den 7ten. Früh mit dem Lohnbedienten denselbigen Spatiergang wiederholt, das einzelne näher betrachtet. In Ulrichs Garten Bürgers Monument. 5 Merkwürdig daran ift der Strick, womit der Schleher an den Knopf der Urne angebunden ift, er macht einen auffallenden Theil des Ganzen aus.

Bu Herrn Geheime Justigrath Hehne. Gespräch über die politische Lage der Dinge, besonders Hannover. 10

Bu herrn hofr. Schlözer, ward nicht angenommen.

Bu Herrn Hofr. Blumenbach. Schäbelsammlung beffelben, Zeichnung und Maleren verschiedener Bölker, andere Kuriosa.

Bey Geheime Justizrath Pütter, welcher beh seinem 15 Alter noch munter genug war und sich verschiedener alter Zustände und Begebenheiten erinnerte. Beh Brof. Sartorius.

Nach Tische kam Herr Wendel — — ein Schüler Heynes aus Hildburghausen bürtig; um 3 Uhr zu 20 Hofr. Blumenbach, dessen Schädelsammlung näher burchgesehen, die Zähne des Ohiothiers, verschiedene andere Incognita besonders Versteinerungen.

Alsdanm aufs Museum, die Fabrikate der Bölker von den Südseeinseln.

Mus Geflechte besonders schön.

Bey Blumenbach zum Thee, Mineralien von den

25

Sübseeinseln, viel talkartiges Gestein, besonders schöner Rephrit. Ein Stückchen Steinregen. Aërolith, eine Art von seinkornigen graucm Tuff mit wenigem Gisen und Eisenkies.

5 Abends ben Blumenbachs zu Tische.

Montag den 8ten Juni. Früh mit Hrn. Prof. Sartorius im botanischen Garten, fand Hrn. Prof. Hermann, einen wohl unterrichteten und angenehmen Mann. Schöne Unlage bes Gartens, alte und neue, 10 lettere besonders zu Wasserpflanzen. Pflanzen der Botanybai. Neues englisches Werk. Bey Reftner von Hannover und den Gebrüdern von Arnim. Auf ber Reitbahn mit Stallmeifter Uhrer gesprochen, beffen Stall besehen, er hält 36 Pferde. Hannöverische so-15 genannte weißgebohrne Pferde. Sie werden zu Ehren des hannöverischen Wappens fortgepflanzt. Sanguszko hat ein Paar Rutschpferde dieser Art für 1000 rthlr. gekauft. Sie sollen besonders gelehrig jenn, und werden mit großer Delikatesse behandelt. 20 Ben Hofr. Eichhorn. Schlözer. Nachmittag auf der Bibliothet, die Ginrichtung und Ordnung, befonders ber Catalogen, die Aufstellung derfelben nach Ord= nung des Realcatalogs. Ausleihen der Bücher u. f. w., welches alles näher notirt werden muß. Abends beh 25 Prof. Sartorius mit Henne, Blumenbach, Hoppenstedt.

Dienstag den 9ten Juni. Früh auf dem Museum. Die nordamerikanischen Kleider und Geräthe. Die Zimmer des Thierreichs. Besonders merkwürdige Epostose des Stirnknochens nach außen und innen. Gine compacte schwere Elsenbeinmasse war nach und nach aus den Augenhöhlen herausgedrungen und eben so hatte sie sich nach innen zu verbreitet. Nachmittag 5 ben Consistorialrath Planck.

Bey Heyne im Borbeygehen die Tischbeinischen neuen Köpfe, welche er von Hannover geschickt, angesehen; sie stellen Agamemnon und Achill vor. Bestuchte mich Prof. Grellmann.

10

Abends ben Sichhorn in großer Gesellschaft. Hof= rath Meister, Martens, Meiners, Beckmann, Gmelin, Runde, Ummon, Bouterwek, Grellmann.

Mittwoch den 10ten Juni. Früh verschiedne Bestuche an die Herren, welche ich gestern kennen gelernt. 15 Nach Tische in das Acconchirhaus. Bekanntschaft mit Professor Osiander. Abends auf dem Hahnberg.

Donnerstag den 11ten Juni Früh einige Bisiten. Nachher ins Museum, two ich das Steinreich beschaute. Nachmittags zu Hause. Abends im Clubb.

Freytag am 12ten Juni. Um 12 Uhr Mittag von Göttingen, durch Weende, ein Klosteramt, hat schöne Gärten und Felder. Durch das Dorf Plesse. Rechts liegt auf einem mit Wald bewachsenen Berge das Stammhaus der Herren von Plesse, wovon aber 25 nur noch die Ruinen übrig sind. Durch Nörten rechts

liegt das verfallene Schloß der Hardenberg, das Stammhaus der Herren von Hardenberg; in einem kleinen Thale weiter unten liegt das neuerbaute Schloß nebst einem Borwerk; der Weg geht immer in einem frucht= 5 baren Thale fort, vieler Puffbohnenbau. Bor Nort= heim vorbey, ein artiges freundliches Städtchen. Über die Rhume. Berfallene Anstalt die Felddiebe unterzu= tauchen. Nach Hollenstedt; Einzäunung der Felder. Rechts zeigte sich ein niedriger Regenbogen. Nach 10 Salzderhelden, wo in der Nachbarschaft ein großes Salzwerk war. Nach Eimbeck Abends um 6 Uhr, Logie im Kronprinz, Wirth Meyer.

Die Stadt Eimbeck sehr alt und rauchig, die Dächer mit rothem Sandstein gedeckt, große Dauer derselben 15 über 300 Jahr. Der Stein bricht beh Ahrholzen und an mehrern Orten. Diese Art, die Häuser mit Sand zu decken, dauert fort bis einen guten Strich über die Weser hin.

Sonnabend am 13ten Juni. Früh 5 Uhr von 20 Eimbeck weg nach Bartshausen; man kommt über einen Bergrücken nach Eimen, viel Waldung, die Leute daselbst, so wie in der ganzen Gegend, sehr höstlich. Ausgebrannte hohle Bäume benützten sie um Brücken über Kanäle damit zu bauen. Durch einen Wald, viel Holz lag unbenutzt und versaulte. Rach Wickensen und Eschershausen. Die Bauern hatten weiße Kittel, roth vorgestoßen, weiße kattunene Westen, blaue

tuchene Beinkleider und blaue Gamaschen. Die Bauershäuser mit artigem Schniswerk und Inscriptionen verziert, übrigens aber große Hausthüren, inwendig befand sich eine Tenne, gleich in der Nachbarschaft das Vieh. Herd, Küche und Wohnung der Menschen, s alles behsammen unter einem Dach. Die Öfen und Rauchlöcher gingen fast alle auf der Seite des Hauses unter dem Dache, auch zur Hausthüre selbst heraus. Durch Scharfoldendorf.

Die Sprache, alles platt, z. B. In Büber mut mae 10 nits senken. Einem Bauer muß man nichts schenken. Wat saegt hae da dau. Was saegt bu dazu. pp.

Dielmissen, Mittag. Schlechter Weg nach Hain. Beh Grohnde über die Weser, schönes Schloß und Garten. Durch einen Eichenwald von einer Anhöhe 15 herunter nach Wilsa, an welchem Dorf die Emmer vorbehsließt, im Emmerthale hinauf, rechts liegen schöne, mit Wald bewachsene Berge, das Thal der Emmer ist sehr fruchtbar. Durch das Dorf Thal nach Phrmont.

Logie beh Herrn Brunnencaffier Boigt, dem Badehause gegenüber. Ich ging noch in die Allce und besah die Lage des Ganzen.

Sonntag am 14ten. Früh Hr. Hofrath Richter, Wasser getrunken. Mit Herrn Hofrath Richter im 25 Badehause und den verschiedenen Sälen. Nach Tische am Säuerling, ferner in der Quäker-Versammlung.

Die Königin von Frankreich unter dem Namen der Gräfin von Lille, wohnt auf dem kleinen Schlosse, man sagt, sie erhalte nichts von ihrem Gemahl, der König von Spanien zahle ihr 30000 rthlr., wovon s sie vieles auf unglückliche Ausgewanderte verwende. Der bekannte Kammerdiener Ludwig des 16ten Clery besindet sich auch hier.

In Friedenszeiten find 300000 Flaschen von hier jährlich verschickt worden.

10 Ram Herr Geheime Kirchenrath Griesbach an.

Montag b. 15. Juni. Waffer getrunken, mit Grießbachs und Richters spatieren, einiges am Theophrast, nach Tische in der Dunsthöhle. Der Dunst stand nur etwa 18 Zoll über dem Boden. Spatiergang 15 mit Herrn Prediger Schütz von Bückeburg.

Bekanntschaft mit Frau von Weinheim, ehemaliger Generalin Bauer erneuert.

Dienstag den 16ten. Regenwetter. Brunnen getrunken, etwas am Theophrast. Um 11 Uhr gebadet, 20 behm schlechten Wetter wenig in der AUce. Weistens am Theophrast.

Mittwoch am 17 ten. Sehr schlechtes Wetter, Sturm und Regengüsse, wenig getrunken und spaziert. Morgens an der Geschichte der Farbenlehre. Nach 25 Tische an der Übersetzung des Theophrasts. Donnerstag d. 18. Getrunken und gebadet. Briefe nach Hause und an Hrn. Hofkammerrath Kirms. Abends in der Dunsthöhle, Bersuche mit den Seifen= blasen, brennendem Stroh u. s. w.

Freytag d. 19. Getrunken, obige Briefe wegge= s schickt. Ben den sogenannten Erdfällen. Bon da eine Promenade an den Bergen her gegen Pyrmont zu.

Sonnabend d. 20ten. Getruncken, gebadet. Nach Mittag nach Lüde. Ins Kloster, wo ein neuer Präses angekommen war. Es ist erst seit 50 Jahren erbaut, 10 von Franziskanern besetzt, für 20 eingerichtet und nur gegenwärtig von 4 bewohnt. Das Städtchen brannte vor einigen Jahren ab. Weg dahin. Fuß= pfad durch die sogenannten Kampen, Wiesen=Abthei= lungen wo das Vieh der Phrmonter gegen Erlegung 15 eines Pachtes vom Frühjahr biß zum Herbste weidet.

Sonntag d. 21ten. Früh getrunken, Nachmittags auf der Allee, einiges am Theophraft ohne weitere Excursion. Unterhaltung mit Grießbach über die Kritik der biblischen Schriften.

Montag d. 22. Juni. Getrunken und gebadet.

Dienstag 23. Juni. Getrunken und gebadet, in der Rähe spagieren.

Mittwoch den 24 ten. Getrunken. Badete August. Nach Tische mit Hrn. Rector Werner auf dem Arhstall= 25 berg hinter Lügde. Donnerstag b. 25. Früh Pause. Briefexpedition. Hoft. R. Kirms. Wegen Dem. Balesi und anderen Theaterumständen; eingeschlossen: An Serenissimum, an d. Schausp. Schmidt in demselben. An Baron v. Reper. An Schauspieler Haide. An Dem. Bulpius, in demselben an Bauinspector Steffani. Gegen Mittag mit Griesbachs hinter den Königsberg und in der Quäkerischen Messersätzt zu essen. Übles Wetter zur Rückehr. Abends beh 10 Graf Chasot. Mdme Dangers.

Freytag d. 26. Getrunden, gebadet. August ging wieder nach Lüde. Abends Refractions Lehre mit Griesb. und Schütz.

Sonnabend d. 27. Getrunden, gebadet. Frau 15 Landrentenmstr Scholing Frau Amtschreiber Rathles Schwestern von Mad. Sander Fr. von Breiten= bauch, Wittwe, Tochter von Mad. Scholing.

Ben Wendlinghausen im Lippischen findet man in einer Mergelgrube den Strombus Gigus. Schon 20 40 Stück sind gefunden worden.

Sonntag den 28. Getrunken. Nachmittag in der Allee spahieren, wo die Gesellschaft lebhafter zu wer= den anfing. Früh war die Gräfin Lille zum ersten= mal am Brunnen erschienen.

25 Montag ben 29. Getrunken und gebadet, gegen Mittag Unterhaltung mit Criminalrath Schmaling. Abends in der Comödie. Dienstag d. 30. Getrunken. Bekanntschaft mit Consistorialrath Horstig und seiner Frau, so wie mit Hosrath Marcard. Nachmittags in die Dunstgrube mit Griesbachs und Horstigs. Abends Bote von Weimar.

Mittwoch am Iten Juli. Getrunken, gebadet. Besichtigung der Quartiere. Nachmittags im Buch= laden. Meiners Ethik. Sammlung der Preiß= und einiger andern Schriften, über die von der Academie vorgelegte Frage: Wie weit die alten Kömer in 10 Deutschland eingedrungen? Berlin 1750. Die Abhandlung des Pastor Fein zu Hameln, welche den Preiß erhalten hat, enthält besonders über die Gegend von der Weser bis nach Detmold recht gute Austlä= rungen und plausible Hypothesen in Absicht dessen, 15 was hier vorgefallen sehn möchte.

Donnerstag d. 2ten. Früh getrunken, mit Grießbach und Schütz über die Preisaufgabe, die Stusen der Kultur betreffend. Quartier besehen. Kam Abends Kammerdiener Kämpser.

Donnerstag d. 9ten. Kamen Durchl. d. Herzog. Die Zwischenzeit war ben sehr unbeständigem Wetter nicht auf das angenehmfte hingeschlendert worden.

Freytag den 17ten. Zu Mittage von Pyrmont ab. Die Zwischenzeit beh immer fortdauerndem Regenwet= 25 ter nicht zum angenehmsten zugebracht.

Sonnabend d. 18ten. Abends in Göttingen angekommen.

Sonntag d. 19ten. Früh bei Hehne und Reuß Einrichtung. Abends bey Sartorius.

Montag den 20ten. Hugos Naturrecht. Auf der Bibliothek erstes Aufsuchen der optischen Schriften. Borher Promenade auf dem Wall. Rizzettis Werk. Abends bey Prof. Hoffmann die Flechten durchgesehen.

Dienstag b. 21ten. Früh ben Hofr. Richter. Bib10 liotheck. Allgemeine Durchsicht der ausgesuchten Bücher.
Besonders Gülich u. Bernard. Telesius. Zu Hause
Rizzetti und Pütters Gelehrten Geschichte von Göttingen. Nach Tische Biblioth. nachher v. Arnim.
Sodann zu Blumenbach. Straußen-Scelet. Schöne
15 Londner Kakerlakin. Schädel.

Mittwoch d. 22ten. Pütter, Rizzetti. auf der Bibliotheck. Lecktionskataloge von Göttingen seit dem Ursprung. Nach Tische Bibliotheck. Desagulier. Gülich. 11m den Wall. Abends Pütter.

Donnerstag d. 23ten. Früh und Nachmittag Bibliotheck. Berschiedene, besonders ältere Schriftsteller durchblättert. Abends im Clubb.

Freytag d. 24ten. Briefe nach Weimar. Un Fr von Stein Hrn. Gifert. Eingeschl. an Dem. B. 25 Abrede wegen des Reiseplans nach Cassel. Reutons Eloge durch Fontenelle Früh und Nachmittag auf der Bibliotheck. In Käftners Hause wo ich dessen Bücher besah. Prof. Thibault. Besuche beh Hugo, Stäudlein, Meyer. Abends beh Richter in Gesellschaft von Hensler von Kiel, Hugo, Hoppenstedt, Sartorius, seift.

Sonnabend d. 25ten. Zu Hause. Fontenelle Eloges. Die Woche übersehen, einiges geordnet, dicktirt, redigirt.

Sonntag d. 26ten. Eben so fortgefahren. Abends 10 ben Blumenbach, wo Dr. Hensler und seine Schwieger= tochter waren. Nationalphisionomien.

Montag. Bibliotheck vor und Nachmittag, befonders Newton und Zeitgenossen. Abends Prof. Hof= mann. Ecalyptrata. (Hepaticae) Mit demselben spa= 15 zieren.

Dienstag. Bibliotheck.

Mittwoch am 29ten Juli. Früh spazieren, ließ mir Bücher von der Bibliothek holen und beschäftigte mich hauptsächlich mit der Newtonischen Lehre und den 20 gleichzeitigen Streitigkeiten. Abends ben Prof. Hugo zu Tische mit Henne, Meiners und Frau, Planck, Reuß und Frau, Sartorius.

Donnerstag d. 30. Juli. Brief an Hrn. Gch. Rath Boigt. Früh wie gestern machte verschiedene 25 Zeichnungen, um sowohl die Phänomene als die Theorie klarer darzustellen. Abends ben Hofr. v. Martens mit Eichhorn und Frau, Richter und Frau, Hugo und Frau, Meister, Sartorius, Hoppenstedt, einige Studiosi. Diesen Abend war ein schrecklicher Regenguß.

5 Freytag d. 31. An Dem. Bulpius it. An Hrn. Prof. Meyer in erstern eingeschl. Früh wie gestern. Nach Tische Sartorius, optische Clemente. Abends Pr. Hofman Crhptogamie. Moose. Der tiesere Botanische Garten war durchs Wasser übers schwemmt worden.

Sonnabend d. 1. Aug. Früh optische Figuren. Nach Tische Pr. Sartori und Hugo. Bersuche. In die Societät der Wissenschaften. Mit Sartori noch eine Stunde. Abend Optica.

- Sonntag d. 2ten. Rewtons Elogion von Friesi. Sartorius einiges optische. Prof. Wildt, einiges physische, galvanische, optische. Die bisherigen Execepte und Aufsähe geordnet und geheftet. Abends in Weende.
- Montag d. 3ten. Früh an der Farbenlehre. Kamen Durchlaucht der Herzog mit Herrn von Egloffstein. Mit ihnen auf der Bibliothet. Brief an Dem. Steg= mann. Nachmittag Hr. Prof. Sartorius und Hugo.

Dienstag am 4ten. Früh auf der Bibliothet 25 Farben Klaviere betreffend. Nachmittag vorgenannte Herren. Abends Prof. Sartorius. Mittwoch am 5ten. Früh verschiedene Auszüge die Farbenlehre betreffend dictirt. Nachmittag vorgenannte Herren. Abends beh Richters, theils im Garten, wo Mad. Dietrich war, theils zum Nachtessen zu Hause mit Prof. Hermann.

Donnerstag am 6ten. Früh um den Wall. Überlegung dessen, was zunächst bevorsteht. Auszug einer Disputation bezüglich auf alte und mittlere Mehnung. Nachmittags obgenannte Herren. Die Zahl fünf beh Encriniten, Pentacriniten, Astroiten.

Freytag. Früh Hofr. Brandes. Abends ben Blumenbach mit Brandes und Henne.

Sonnabend. Früh mit Prof. Bouterwet auf dem Walle spatieren. Abends mit August am Hainberge ben den Astroiten. Rosini tentamen de lithozois ac 15 lithophytis. Hamburg 1719.

Sonntag. Früh Visiten gemacht. Nachmittag Villers Philosophie de Kant. An Hrn. Hoft.R. Kirms, eingeschl. ein Brief an Hrn. Eisert, mit Augusts Briefchen an die Kinder. Abends beh Pro= 20 sessor Stäudlin, wo ich Planck, Gmelin, Osiander, Wildt, mehrere Frauenzimmer und Studierende fand.

Montag d. 10ten Aug. Früh auf der Bibliothek. Abends ben Prof. Hoffmann die Kryptogamischen Gewächse. Dienstag d. 11. Früh auf der Käftnerischen Bibliothek mit Excerpten aus Compendien beschäftigt, einige Besuche. Nachmittage Herr Prof. Sartorius, sodann gelesen in Buhles Geschichte der Philosophie. Ubends ben Hehne mit Brandes und der übrigen Familie.

Mittwoch d. 12ten. Mit Hrn. Hofrath Meiners und Prof. Fiorillo zuerst auf der Papiermühle, dann in Döppelshausen behm Förster Scheck, serner auf der 10 Plesse gegen Abend auf Mariaspring. 11m 8 Uhr auf der Sternwarte mit Prof. Sensser. 30 Krüge Schwallheimer Wasser kosten in Göttingen 4 rthlr.

Donnerstag 13ten. Borbereitung zur Absahrt, einige Visiten. Auf der Bibliotheck Abschied. Beh 15 Prof. Hofmann. Abends Sartori. Französche Revol. Geschichten.

Freytag am 14ten. Besuchte mich noch Hr. Prof. Sartorius und Hr. G. J. R. Pütter. Mittags 11 Uhr von Göttingen ab. Nachmittags 2 Uhr in Dransselb.

Daselbst die Basaltbrüche besucht und den Hohen Hahn (platt Hauen Hohn) bestiegen, auf welchem man die schönste Aussicht genießt. So sieht man z. B. den Brocken, den alten Hanstein, das Schloß Berlepsch, zweh Gleichen in ihren Ruinen, Göttingen, mit den umliegenden Dörfern, den Hainberg hinter demselben, die waldigen Harzgebirge, sodann Northeim und die

alte Pleffburg, ferner nach der Gegend von Holzminden und Högter.

Sonnabend am 15ten. Früh von Dransfeld ab. Der Weg geht abwechselnd durch fruchtbare Felder, Thäler und Berge abwärts nach der Weser zu. Han= 5 növerisch Minden. Sehr romantische Lage, auf einer Erdzunge, welche durch die Bereinigung der Werra und Fulda gebildet wird. Nachmittags 2 Uhr nach Kassel. Logis auf dem Königsplatze im Posthause, wo ich die Meinigen antras.

Sonntag am 16ten. Fuhr ich mit den Meinigen nach Wilhelmshöhe, wo die Wasser sprangen. Bormittag mit Hrn. Prof. M. in der Bildergallerie.

Montag am 17ten. Vormittag im Mufeo, in welchem mir der Major Truchses (Ritter Göt) be- 15 gegnete. Nachmittags? Abends in Camilla.

Dienftag am 18ten.

Mittwoch am 19ten. Bormittags im Landgräf= lichen Schlosse, in welchem besonders der alte Rittersaal und der sogenannte golbene Saal merkwürdig sind. 20

Donnerftag am 20ten.

Freytag am 21ten. Früh 4 Uhr von Kaffel ab. Man paffirt die Dörfer Helfa und Walburg. Der Morgen war fehr neblicht und kalt, späterhin aber klärte sich der Himmel wieder auf. Durch die Dörfer 25 Harmuthsachsen und Waldkappel ein kleines Landsftädtchen mit einer schönen Kirche. Mittag in Hohenseiche. Abends bis Creuzburg. Mühlhausen ist 6 Stunben davon entfernt.

- 5 Sonnabend am 22ten. Früh 7 Uhr von Creuzburg ab nach der Saline. Hrn. Schrader besucht. Um 10 Uhr in Eisenach, gegen Abend die Wartburg und den Metilstein besucht und die Röse'schen Anlagen besehen. Abends ben Hrn. v. Schardt.
- o Sonntags am 23ten. Früh 7 Uhr nach Wilhelms= thal und der Ruhl. Abends ?

Montags am 24ten. Früh 10 Uhr von Eisenach ab. Rachmittags in Gotha um 2 Uhr.

Dienstag am 25ten. Gingen die Meinigen nach 15 Weimar ab. Beh Prinz August.

Mittwoch am 26ten.

Donnerstag am 27ten.

Freytag am 28ten: Mittag ben Prinz Auguft.

Sonnabend d. 29. Mittag ben Hrn. b. Grimm.

- 20 30. Von Gotha nach Weimar.
  - 31. Mittag Hr. Rath Schlegel, eingesendete Concurrenzstücke.

Goethes Berte. III. Mbth. 3. Bb.

# September.

- 1. Früh ben Serenissimo noch einige Unterhaltung mit R. Schlegel. Mittags ben Hof. Abends in Tiefurt.
- 2. In Rofla.
- 3. Früh beh Sereniss. gratuliren. Rachmittags 5 spatieren. Mad. Cybenberg, Franzensbrunn.
- 5. Landschaft gezeichnet. Ben Sereniff. früh.
- 6. Landschaft gezeichnet. Batsch, Stahl wegen Sucows Stelle Tied zu Tische. Richter Abends Spazieren gefahren.

- 7. Landsch. gezeichnet. Theophrast Farben. Abends Tiefurt.
- 8. Rath Schlegel Rachr. von Ankunft der Unzelm.
- 9. Früh Farbenlehre.
- 10. Farbenlehre. Nachmittags mit den Preisaufgaben 15 beschäftigt.
- 11. Hr. Rath Kraus und Mr. Macdonald. Mittags in Tiefurt, wo Hofr. Wieland war.
- 12. Früh einiges an der Farbenlehre. Mittags beh Hof.
- 13. Früh ben Serenissimo. Unterredung wegen Lauch= ftädt. Nachmittag einiges gezeichnet.
- 14. Dr. Schad von Jena. Einiges an der Farben= lehre Abends Dr. Meber.
- 15. Früh Farbenlehre. Mittag ben Hof. Nachmit= 25 tag gezeichnet.

- 16. Früh verschiedenes die Concurrenzstücke betreffend dictirt, sodann ben Fr. v. Cybenberg. Gegen Abend Mr. Thibaut. Fr. von Cybenberg. Mellish.
- 17. Früh Beschäftigung die Concurrenzstücke betreffend.
  Mittag Fr. Baronin v. Ehbenberg, Fräul. v. Gvechshausen, Hr. v. Mellish. Kamen die Schauspieler von Rudolstadt noch an. Mondobservationes mit obgenannten Personen. Un Hr.n. Geh. Hofr. Loder, Jena. Berschiedene Empsehlungen nach Göttingen aufgetragen.
- 18. Früh im Theater die Kunstausstellung arrangirt. Kam Hr. Prof. Gents. Mittag. Fr. v. Eyben= berg, Fräul. v. Goechhausen, Fr. Ober=Stall= meister v. Stein, Hr. Ariegsrath v. Stein. Gegen Abend kamen Serenissimus. Mondobservationen.
- 19. Ausstellung beforgt. Abreise der Frau v. Eyben= berg. Ankunft der Mad. Unzelmann. Mittag ben Hof. Abends Clubb.
- 20. Früh fernere Ausstellung. Bergrath Werner.

  Berschiedenes mineralogische, besonders Bologneser
  Stein. Mit dem Bergrath in der Ausstellung.
  Weitere Besorgung Nachmittags. Abends Dem.
  Malcolmi. Rolle der Elisabeth.
- 21. Früh beh Mad. Unzelmann. Mittag beh Hofe. 25. Maria Stuart. Mad. Unzelmann.
  - 22. Früh Hr. Bergrath Werner. Mittag Hr. Prof. Schelling. Abends großer Thee wegen Mad. Unzelmann.

- 23. Früh auf der Ausstellung. Abends Armuth und Edelfinn. Mad. Unzelmann. Einsiedels Abelphen.
- 24. Früh Bauseffion Mittag Tieck. Mit Einfiedel wegen der Adelphen.
- 25. Früh Tieck die Büste angesangen. Mittag den= 5 selben beh Tische. Gegen Abend nach Tiefurt mit Mad. Unzelmann.
- 26. Früh Tied. Mit Hrn. G.R. Boigt in die Kunftausstellung. Mittag an Hof. Prof. Paulus. Abends Emilie Galotti. Mad. Unzelmann.
- 27. Früh Tied. Kamen Loders v. Jena, Hr. J.K. Hufeland, Hr. Prof. Schelling, Hr. R. Schlegel, Hr. und Mad. Frommann. Dann in die Auß= stellung gefahren. Mittag Hr. Hofr. Schiller und Hr. Hofr. Wieland zu Tische. Abends Ko= 15 mödie. Mad. Unzelmann.
- 28. Früh Tieck. Mittag ben Hof. Abends ben Hrn. Hofr. Schiller. An Hrn. Rullmann, Bremen.
- 29. Früh Hr. Tieck und Prof. Schelling. Hr. Kr.A. v. Stein. Mittag Hr. Pachter Reimann und 20 Hr. B.J. Steffani. Gegen Abend nach dem Elephantenzahn gefahren. Nachher in Octavia.
- 30. Früh Hr. Tieck. Mittag an Hof, sodann in der Ausstellung. Abends Komödie: Taubstumme, und Savoharden. Nachher auf dem Stadthaus.

#### October.

- 1. Früh Hr. Tieck und Hr. Prof. Schelling. Hr. Geh. Hofr. Loder und Prof. . . . . . von Würzburg. Mad. Unzelmann Abschied. Nach Tische ebenfalls Hr. Pr. Schelling. Abends Minna v. Barnhelm.
- 2. Hr. Prof. Geng. Mittag ben Hof. Abends Leseprobe von den Brüdern. Hr. Hof.R. Schiller.
- 3. Früh Hr. Tied. Mittag derselbe zu Tische. Nachmittags in der Gelmerodaer Schlucht mit Hrn. Lieut. Bent. Abends ?

- 4. Früh Hr. Tieck. An Hornh 570 Thir. auf Abschlag angezahlt. Mittag Hr. Tieck zu Tische. Nachmittag spahieren gefahren.
- 5. Früh Hr. Tieck. Bologneser Stein, Auffat da= von an Hrn. Blumenbach. In die Gelmerodaer Schlucht. Mittag an Hof. Nachmittag die Ber= steinerung herein geschafft. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 6. Früh Hr. Hoff.R. Kirms. Um 10 Uhr im Schloß mit Sereniss., d. Hrn. G.R. Voigt und Hrn. Pr. Gent, sodann in der Ausstellung mit Durchl. d. Herzogin. Mittag allein. Nachmittag im alten Garten.
  - 7. Früh Hr. Tieck. Mittag nach Tiefurt.
- 25 8. Früh Hr. Tieck. Mittag an Hof. Erbprinz und Gemahlin v. Hanau. Abends Komödie. Hrn. Hofr. Büttners Tod.

- 9. Früh Tieck. Derselbe Mittag zu Tische. Nachmittag Hr. Leg.R. Weiland mit Hrn. Bergr. Kirsten, Berlin.
- 10. Früh Tieck. Einige Studirende von Göttingen. Hr. Kammergerichtsrath Sack, Berlin. Rach Tische spahieren gefahren. Abends einiges an Hrn. Blumenbach und Hrn. P. Sartorius nach Göttingen expedirt.
- 11. Früh verschiedene Briefe dictirt. An Hrn. Hofr. Blumenbach, an Hrn. Pr. Sartorius, Göt= 10 tingen. Nachmittag mit Hrn. Hofr. Schiller spazieren gefahren. Abends Doctor und Apo= theker. Dem. Ernst von Gotha.
- 12. Früh Briefe dict. Brief an Hrn. Nahl, Kassel. Hr. Tieck. Ben Hrn. G.R. Boigt. Nachmittag 15 Hr. Hofrath Ludecus. Abends Hr. v. MeUish.
- 13. Einige Geldgeschäfte und Briefe. In der Möbel= kammer mit Frau Regierungs Rath Boigt. Abends Probe von den Brüdern.
- 14. Mittag an Hof. Abends Entführung aus dem 20 Serail. Fürstin Galizhn, Münster. Un Prof. Batsch, Anfrage wegen den sogenannten Teufelsklauen. Un Hrn. Reimann, Oberroßla.
- 18. Früh beh Sereniss., sodann nach Jena. Nach= mittag einiges die Farbenlehre betreffend. 25
- 19. Früh Farbenlehre. Gegen Mittag Hr. Geh. Hofr. Lober mit Hofrath Himlh. Nach Tische der junge

- Schlosser, gegen Abend Prof. Schelling, sodann ben Hrn. G.H. Loder zu Tische.
- 20. Früh Theophrafts Farbenlehre geendigt. 11 Uhr Rath Schlegel Jon gelesen. Nach Tische die jungen Schlosser, nachher spahieren gefahren. Natürl. Tochter. Abends beh J.A. Hufeland, welcher Wiedemanns einen Abschiedsschmaus gab.
- 21. Früh natürl. Tochter. 11 Uhr Dr. Hegel. Rach Tische mit Cammerrath Bogel in der Arbeits= anstalt. Abends natürl. Tochter.
- 22. Früh natürl. Tochter. Um 11 Uhr zu Griesbachs.
- 23. Früh beh Serenissimo. Abends Probe von den Brüdern.
- 24. Früh im Palais, sodann in die Kunstausstellung.

  15 Mittag beh Hof. Beh Hrn. Pr. v. Kohebue.

  Abends Borstellung von den Brüdern.
  - 26. 3m Palais. Abends im Ballet.
  - 27. Ben Hof.
  - 28. Abends geschloßene Gesellschaft.
- 20 29. Früh in der Ausstellung. Mittag beh Hof. Abends Probe von Nathan der Weise.
  - 31. Früh verschiedenes geordnet, sodann nach Jena. Natürl. Tochter. Abends ben G.H. Loder.

#### November.

1. Früh Natürl. Tochter, sodann spatieren. R.Schlegel und Tieck. Nach Tische mit K.R. Bogel spatieren. Abends in Clubb.

- 2. Früh Gebicht. Coll.A. v. Beck. Um 11 Uhr kamen Serenissim. mit Hrn. Geh.Rath Boigt. Mittag mit denfelben beh G.H.R. Loder gegessen. Bon Weimar auß: An Hrn. Nahl, Kassel. 15 Ducaten gesendet, desgl. an Hrn. Hofmann, s Köln, 15 Ducaten gesendet.
- 3. Früh Natürl. Tochter; auch einiges die Prophläen betreffend. Hr. Dr. Froriep, um 11 Uhr Hr. Gr. Collegienrath v. Beck aus Petersburg. Abends beh G.J.R. Hufeland.

- 4. Früh einiges die Prophläen betreffend. Um 11 Uhr Colleg. Rath von Beck. Abends auf der Rose 3. Bicknick.
- 5. Henry. Coll.A. v. Beck. Nachmittag Just.A. Houseland. Abends Hr. G.H. Loder.
- 6. Über die Kunftausstellung um 11 Uhr Friedr. Schlegel. Abends ben Hrn. G.H. Loder. An Fr. Gräfin v. Egloffstein mit dem Stiftungs= lied. An Bauinspector Steffani wegen des Slevogtischen Kapitals. An Pr. Meher wegen wegen kes erwarteten Manuscript. An Dem. Bulpius wegen den herüberzusendenden Wagen.
- 7. Über die Runftausstellung, sodann spatieren.
- 8. Über die Kunftausstellung, nachher spazieren, ferner Plato Timäus; Abends Herr Prof. Schelling. 25
- 9. Über die Kunftausstellung, sodann Falmer= Schlosser. Gegen Abend kam Hr. P. Meyer mit

- August. Zusammen im Kabinet. Abends beh G.Hofr. Loder.
- 10. Früh Unterredung mit Prof. Meher über Prophläen. Rachmittag von Jena ab nach Weimar.
- 5 11. Früh im Palais, sodann im Schloß. Mittag bey Hof. Abends Picknick.
  - 12. Früh Briefe dictirt. Nachmittag Probe im Theater. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 13. Preiszeichnungen eingepackt, sodann spatieren gefahren. Abends Hr. Hoft. An Frau Räthin Goethe in Frankf. An Hrn. Dr. Meyer, Bamberg Post R.
  - 14. Früh Preiszeichnungen eingepackt, fodann im Palais. Abends unterbrochenes Opferfest. An Hrn. Martin nach Wien. Zeichnung, desgl. an Hrn. Kuchenbecker nach Köln.

20

- 15. Früh Concurrenzzeichnungen eingepackt. Sodann Hr. Doctor Ersch. Derselbe Mittag zu Tische mit Hr. G.R. Voigt und Hrn. Secret. Bulpius. Abends allein.
- 16. Früh verschiedene Briefe. Un Hrn. Kapell = meister Reichardt nach Giebichenstein. Un Hrn. Prof. Becker in Dresden. Un den Cond. Göge, Jena. Un Hrn. Bildhauer Wolf, an denselben den Beckerischen Brief eingeschlossen. Gegen Mittag spakieren gefahren.
- 18. Vormittag im Schloß. Mittag ben Hof. Gegen

- Abend Hr. Prof. Gent mit dem Grn. Kriegsrath Gent.
- 19. Früh verschiedene Briefe dictirt. An Hrn. Prof. Hoffmann, an Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. Abends Theater. Probe von Nathan. 5
- 20. Concept an den Univers. Bibl. Hrn. Ersch nach Jena dictirt, u. m. Mittag ben Hof. Abends Theegeseuschaft: Hr. G.R. Boigt, Hr. Prof. Gent, Hr. Kriegsr. Gent, Hr. H. Schiller, Hr. H.R. Wieland, H. Pr. v. Herder. Zu Tische Hr. H.R. 10 Schiller.
- 21. Vormittag Schloßbausession. Mittag zu Hause. Abends ben Hrn. Hofr. Schiller. An Hrn. Doctor Ersch, Jena. Biblioth. Angelegenheiten.
- 22. Früh verschiedene Briese in Concept. Mittag zu 15 Hause. Abends Probe von Nathan. Bey Tische Dr. Meyer.
- 23. Früh Hr. Hof.A.N. verschiedenes wegen Nathan besprochen. Mittag an Hof. Gegen Abend kam Hr. K.H. v. Wolzogen. Zu Nacht gegessen im 20 Palais. An Hrn. Prof. Reuß, Göttingen. An Hrn. G.R. Jacobi, Paris.
- 24. Früh Briefe dictirt. Abends in das Requiem von Mozart.
- 25. Früh Briese dictirt. An Hrn. Hofr. Markus, 25 Bamberg. An Fr. Syndikus Schloffer, Kiel.

- 26. Früh Probe von Nathan. Abends desgleichen. Herrn Sander, Berlin.
- 27. Nachmittag Hauptprobe von Nathan. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 5 28. Mittag an Hof. Abends im Palais, sodann in Nathan dem Weisen.
  - 29. Mittag Hr. Schloffer und Hr. Boß. Abends Theegefellschaft. Hr. Krieger. Gent, Hr. Prof. Gent, Hr. Leg.R. Weyland, Hr. R.R. Boigt und Fr., Hr. H.R. Schiller und Fr., Dem. Jagemann, Hr. Rath Kraus.
  - 30. Natürl. Tochter.

15

20

#### December.

- 1. Natürl. Tochter. Hrn. von Humboldt, Hrn. Major Gautieri, Hrn. Hofr. Hirt, Hrn. Rapellmeifter Reichardt durch Hrn. Kriegs=rath Geng.
- 2. Natürl. Tochter.
- 12. Die Prophläen betreffend. Mittag an Hof. Kam der Erbprinz von Gotha. An Hrn. Major v. Knebel 50 rthlr. abgefendet durch den Ilmen. Boten Voigt gegen Quittung.
- 13. Die Propyläen betreffend. Mittag ben Hof, sobann ben Hrn. Geh. Rath Boigt.
- 14. Früh die Prophläen betreffend. Mittag beh Durchl. der Herzogin Amalia. Abends Rathan. An Prinz Auguft nach Gotha.

- 15. Früh Recenfion der Concurrenz Stücke. Mittag an Hof.
- 16. Früh Recenfion der Concurrenzstücke. Mittag zu Hause. Borher Hr. Frommann von Jena. Abends im Opfersest.
- 17. Preisvertheilung betreffend einige Briefe. An Hrn. Rath Rochlitz, Leipzig. An Hrn. Tieck nach Dresden. An Herrn Prof. Schelling, Jena. Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spakieren gefahren.
- 18. Früh Concurrenz betreffend. Mittag beh Hof. Nach Zena an Hrn. Prof. Batsch mit dem Kammerwagen gegen Postschein 100 rthlr. in Ebr. übersendet.
- 19. Recenfion der Concurrenzstude. Um 11 Uhr 13 Schlokbauseision.
- 20. Früh einige Brief bictirt. Abends zum Thec beh Durchl. der regierenden Herzogin.
- 21. Mittag spatieren gefahren. Abends die Brüder und Wallensteins Lager.
- 22. Concurrenz betreffend an den Hrn. B.Jufp. Steffani 96 St. Louisb'or gezahlt. Mittag ben Hof.
- 23. Concurrenz betreffend. Hr. Hoft. R. Kirms. Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatieren gefahren. 25 Zum Schluß des Jahrs Natürliche Tochter

\_\_\_\_\_

1. Adt. Proben von Jon.

# 1802.

# Januar.

- 1. Natürliche Tochter Hauptprobe von Jon.
- 2. Natürl. Tochter. Vorstellung von Jon. Kam Hr. Prof. Schelling.
- 3. Früh Unterredung mit Hrn. Prof. Schelling.
  Derfelbe nach Tische wieder ab. Abends Hr. Hofrath Schiller.
  - 4. Natürl. Tochter. Mittag ben Hof. Abends ben Hrn. OberHofmeister von Wolzogen.
- 5. Früh natürl. Tochter. Mittag zu Hause, nach 10 Tische spasieren auf dem Schlitten. Abends ben Zabel zum Thec.
  - 6. Früh natürl. Tochter. Mittag ben Hof. Gegen Abend ins Palais. Abends einige Gäste: Hr. G.R. Boigt, Hr. R.R. Boigt und Frau, Hr.
- 15 R.H. v. Wolzogen und Frau, Hr. H.A. Schiller und Frau, Hr. Coll.A. v. Beck.
  - 7. Natürl. Tochter. Einiges den Schloßbau betreffend. Große Schlittenfahrt. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 8. Früh natürl. Tochter. Mittag ben Hof. Einiges mit Sereniss. wegen Schloßbau. Abends zu Hause.

- 9. Früh natürl. Tochter, sodann große Schlitten= fahrt nach Belvedere. Abends Barbier von Sevilla.
- 10. Einige Briefe. Hr. Prof. Gent. Mittag zu Tische: Hr. B.J. Steffani, Hr. B.M. Schulte, 5 H.C. Schenck. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 11. Natürl. Tochter. Mittags beh Hof. An Hrn. Friedr. Tieck nebst Mundum dessen Arbeiten am hiesigen Schloßbau betreffend. An Herzog von Gotha Durchl. Die Gemmensammlung 10 der Fürstin Galign betreffend.
- 12. Große Schlittenfahrt nach Belvebere. Abends Brobe von Turandot.
- 13. Früh Schlitten gefahren. Mittag ben Hofe. Im Wirrwar. Abends Vicknick.
- 14. Früh natürl. Tochter. Schlitten gefahren. Mittag Hr. v. Dankelmann, Hr. L.R. Gerning, Hr. Dr. Meher pp. Schlitten gefahren. An Hrn. Buchhändler Sander, Berlin.
- 15. Um 11 Uhr Schlitten gefahren. Nachmittag beh 20 Hrn. G.R. Boigt. Sodann Probe von Tancred.
- 16. Schloßbausession. Abends Tancred. Hr. Hofr. Schiller zu Tische.
- 17. Nach Jena. Consistorialrath Gruner wegen der Eröffnung der Bibliothek. Abends Correctur 25 von Reineke Fuchs.
- 18. Weimar. Theater. Unterred. mit Hofr. Loder und Dr. Ersch wegen des neuen Catalogus.

- 19. Früh wie gestern. Nachmittag Expedition nach Weimar. Iphigenie an Schiller mit Brief. Promemoria wegen des neuen Catalogus mit Brief an G.R. Boigt. An August mit einem Stück blauem Gips. Das Ganze adressirt an Dem. Bulpius. Abends beh Loder mit Paulus.
- 20. Steffanie. Prof. Genz wegen des Lauchstädter Theaters. Abends ben Hufeland im Kränzchen.
- 10 21. Früh Steffani. Biblioth. Angelegenheiten. Abends beh Loders zum Thee in großer Gefellschaft. An Hrn. G.R. Voigt. Antwort auf einen durch das BauGespann erhaltenen Brief, durch dieselbe Gelegenheit abgesendet.
- 15 22. Steffani. Bibliotheksangelegenheiten. Nachmitztag Briefe nach Weimar. Un Hrn. G.R. Voigt. Über die Bibliotheks Sachen. Hrn. Hofr. Schilzler. Mit dem Indianischen Gedicht. Un Uuzguft einen Schriftstein. Un Dem. Bulpius.
  20 Borstehendes eingeschlossen mit der Bestellung des Wagens auf Montag.
  - 23. Früh Steffani. Bibliotheksangelegenheiten, sodann spahieren. Nach Tische Legat.R. Bertuch. Abends Hr. Hofr. Hind, und Geheime Hofr. Loder.
- 55. Prof. Schelling zu Tische ben mir.
  - 24. Früh Steffani. Biblioth. Angelegenheiten. Prof. Niethammer. Mittag ben Frommann. Abends

- zu Hause. An Hrn. B.J. Steffani nach Weimar.
- 25. Kam Augustchen. Mittag beh Hrn. Geh. Hofr. Loder mit demselben. Nachmittag Entsieglung der Büttnerischen Sachen. An Hrn. Rapp 5 nach Stuttgart. An Hrn. Cotta, Tübingen. Letterer in obigem eingeschlossen. An Hrn. Past. Schütz, Bückeburg, nebst dem versprochenen optischen Apparat. An Fr. G.Kirchenräthin Grießbach zu fernerer Besorgung abzugeben. An 10 Hrn. Prof. Meher nach Weimar nebst der Quittung für Hrn. R. Becker, Dresden.
- 26. Früh fämmtl. Büttnerische Zimmer geräumt und damit den ganzen Tag zugebracht. Briefe nach Weimar. Un Hrn. G.A. Boigt. Un 15 Dem. Bulpius.
- 27. Früh ein Gedicht zum 30. Jan. Büttneriana. Spatieren gefahren. Hr. Hoft. Schütz. Hr. Dr. Ersch. Abends ben Hrn. Prof. Göttling zum Kränzchen.
- 28. Früh 9 Uhr von Jena ab nach Weimar. Abends Brobe von Turandot.
- 29. Vorbereitung zu dem Aufzug des Prinzen. Abends Redoute.
- 30. Mittag mit Hrn. Prof. Meher spatieren gefahren. 25 Abends Turandot.
- 31. Früh fr. hoff. R. Kirms und fr. Reg. R. Boigt,

fodann mit Hrn. P. Meher spazieren gefahren. Abends Hr. Hofr. Schiller.

# Februar.

- 1. Verschiedene Geschäfte abgethan. An Hrn. G.R. v. Herda, wegen der Kapitalsache. Mittag beh Hos. Gegen Abend im Palais, sodann in Jphisgenie.
  - 2. Früh Varia. Hr. Leg.R. Bertuch. Mittag Hr. K.H. v. Mellish und Hr. G.H. Loder. Abends allein.
- 10 3. Abends Turandot, sodann Picknicksgesellschaft.
  - 4. Abends Hr. Hofr. Schiller. Borlefung der Meher. Kunftgeschichte des 18ten Jahrhunderts.
  - 5. Mittag fpatieren gefahren mit Prof. Meger.
  - 6. Früh Schlogbaufeffion.
- 15 7. Früh spatieren gefahren. Mittag Cons. R. Gün= ther zu Tische. Abends Herr Hofr. Schiller.
  - 8. Früh nach Jena. Abends ben G.Juft.A. Hufeland.
- 9. Bibliothekssachen. An Hrn. E.R. Voigt Bibliothekssachen u. a. An August eine Schachtel mit Steinen. Abends ben G.H.R. Loder.
- 10. Gegen Mittag spahieren gesahren. Nachmittag Hackerische Zeichn. Hr. Leg.R. Bertuch. Abends ben Prof. Succow. Un Hrn. Hoftammer=rath Kirms wegen der Haltenhofischen Sachen retour durch Expressen.

Goethes Werte. III. Abth. 3. Bd.

- 11. Gegen Mittag spatieren. Mittag ben Loders.
- 12. Auffat über das Theater geendigt. Hr. Leg.R. Bertuch. Mittag ben Loders mit Bertuch und Frommann. An Hrn. Geh.R. Voigt. Biblio= thekkangelegenheiten. An Dem. Bulpius nebst seiner Schachtel mit Mineralien für Augustchen.
- 13. Beschäftigung mit Transportirung der Büttner. Instrumente.
- 14. An Hrn. Prof. Meyer. Antwort auf den Bederischen Brief. An Hrn. G.R. Boigt. 10
  Biblioth. Geschäft. Franke.
- 15. Conferenz mit Hrn. H.A.A. Kirms, Hrn. Prof. Gent, Hrn. B.J. Steffani und Hrn. Rabe den Lauchstädter Theaterbau betreffend. Mittag beh Loders, gegen Abend beh Prof. Paulus.
- 16. Bormittag die geftrigen Angelegenheiten betreffend, besonders wegen Anschaffung des Holzes mit Göhen besprochen. Hrn. K.P. v. Herda wegen Confirmation der Obligation. Hrn. H.R. Kirms. Acten wegen des Lauchstädter Theaterbaues, be= 20 sonders des Holzbedürfnisses. Hrn. G.R. Boigt. Varia. Büttner. Bibl. u. m. Hrn. v. Kohebue wegen des Jon. Secret. Bulpius wegen des Jon. An August mit dem Katalog des Büttner. Nachlasses. Alles an Dem. Bulpius zur Be= 25 stellung eingeschlossen. An die Härtel und Breitkopfische Buchhandlung, Leipzig, mit 3 Louisd'or.

- 17. Früh natürl. Tochter 2ter Aufzug. Jones Werke besonders Gita Govinda im Original. Nach Tische Doctor Vermehren, nachher D. Paulus, über dessen Commentar 3ten Theil verschiedenes gesprochen. Abends ben G.H. Loder im Kränzchen.
- 19. Hrn. G.R. Boigt. Varia. Behlage wegen v. Hendrichs Quartier. Hrn. H.R.R. Kirms. Behlage v. Bibras Brief. Hrn. H. Schiller. Augustchen mit der zinn. Medaille. Secret. Vulpius. Berordnung wegen des Transports der rohen Bücher. Prof. Meher Baria. bes. Champagne. Alles an Dem. Bulpius einsgepackt.
- 20. Früh natürl. Tochter. Kamen Hr. M. v. Hins zenstern, Hr. M. v. Pappenheim, Hr. K.R. Ribel. Mittag bey Lobers. Abends Prof. Schelling.
  - 21. Früh halb 8 Uhr mit Loder von Jena ab nach Weimar, in der Schloßbausession. Abends Hr. Hoft.
- 20 22. Früh verschiedene Besuche. An Hof. Mittag ben Gores. Abends Picknick.
  - 23. Mittag ben Hof. Abends dafelbst Thee und Ball.
  - 24. Ging Durchl. der Erbpring ab. Spatieren gefahren mit Pr. Meyer. Mittag einige Gäfte:
- 5r. Zelter, Hr. J.R. Hufeland, Hr. Hofr. Schiller, Hr. P. Gent. Abends Comödie, sodann ben Hrn. Hofr. Schiller zu Tische.
  - 25. Mittags gr. Zelter, fr. v. Einfiedel, fr. H. Schil-

- ler, Hr. Hufeland. Im Palais jum Conzert. Abends Zelter, Schiller.
- 26. Früh am Reg. Hof. Mittags Zelter, Schiller. Abends im Palais.
- 27. Morgens im Röm. Hause und spatieren. Den ganzen Tag mit Hrn. Belter verlebt.
- 28. Mittag ben Hof. Ging Hr. Zelter fort. Abends Hr. Hofr. Schiller.

# März.

1. Berschiednes in Ordnung. Mehrere Concurreng= ftude eingepackt.

- 3. Mittag ben Sof. Abends Zauberflöte.
- 4. Früh mit Hrn. Hoft.R. im Schaufpielhaus, fobann beb Brof. Gent. Um 12 Uhr nach Jena.
- 5. Den Mittag und Abend beh G.H. Loder zuge= bracht in Gesellschaft der Familie von Ziegesar. 15
- 6. Spatieren. Mittag bey Loders. Abends beh Frommanns.
- 9. An Hrn. Hoft.R. Kirms mit der Austheilung einiger ältern Stücke. An Hrn. Hofr. Schiller. An Hrn. Secret. Bulpius. An Dem. 20 Bulpius. An August mit einigen Mineralien.
- 10. Abends ben Prof. Simly jum Kränzchen.
- 11. Bormittag die Lectüre des Soulavie über die Regierung Ludwig XVI beschlossen. Dr. Ersch. 25 Nachmittag spazieren.

- 12. Verschiedene Briefe. An Hrn. G.R. Boigt. Mit den Memorabilien des Orients. Lections=catalog. Pro Memoria wegen des Tischer Keck's. Hrn. Prof. Meher, inliegend ein Brief an Nahl in Kassel. Durch G.H. Loder. Serenissimo. Hrn. Prof. Gent. Hrn. H.R.R. Kirms. Hrn. Prof. Meher. Hrn. Hofeph Hoffmann, Köln, nebst einem Kästchen. Dem. Vulpius vorhergehende Briefe eingeschlossen. Beschäftigung mit Käumung des Saals der Bibliothek gegen= über, sodann spakieren.
- 13. Berschiedenes den Büttnerischen Nachlaß betreffend. Abends Hr. Prof. Schelling.
- 14. In Drakendorf. Un Br. hoft.R. Rirms.
- 15 15. Zu Hause. Schellings Bruno. Hegel Stepticis= mus. Browns Elementa.
  - 16. Wie gestern. Berschiedene Briefe. Un Grn. Hoft.R. Kirms. Un Grn. G.R. Boigt. Un Grn. Hofr. Schiller. Un Dem. Bulpius,
- 20 alles vorhergehende eingeschlossen.
  - 17. Serenissimo. Hoft.R. Kirms. Un Dem. Bulpius, voriges eingeschlossen.
  - 19. Landschaftliches Cirkular wegen Combination des Irrenhauses.
- 25 20. Palingenefie. Nachmittag Botanischer Garten.
  - 22. Nach Weimar jurud.

- 26. Früh nach Rogla. Abends von da zurück.
- 27. Mittag am Hof. Abends Camilla.

#### April.

- 1. Probe von Mahomet.
- 2. Probe von Mahomet. An Hrn. Zelter nach Berlin.
- 3. Früh im Schloß. Vorstellung von Mahomet. Abends Gesellschaft: Hr. und Fr. Hofr. Loder, 5 Hr. und Fr. Frommann, Prof. Gent, Hr. und Fr. Hofr. Schiller, Hr. Hoftam.R. Kirms.
- 4. Nachmittags im alten Garten.
- 5. Nach Rokla.
- 8. In Ofmanstädt beh Hrn. Hofrath Wieland, von 10 da Abends nach Rofla zurück.
- 9. Sr. Hoft. R. Rirms und Br. Prof. Gent.
- 11. Von Rogla zurück.
- 12. Hr. Hoft.R. Kirms. Der Mahler Schmidt aus Stettin. An Hrn. Tieck, Berlin. An Hrn. 15 Hummel, Berlin.
- 13. Früh bey Serenissimo. Mittag an Hof, nachher bey Hrn. Geh.R. Boigt und im Palais.
- 16. Früh nach Allstädt. Dafelbft übernachtet.
- 17. Früh von Allstädt ab nach Lauchstädt. In den 20 drey Schwanen. Mittags speiste daselbst Hr. Stiftskanzler von Gutschmid von Merseburg, der Hr. Amtmann Rothe und sein Hr. Bruder ben mir.
- 18. Früh halb 11 Uhr von da ab. Abends 10 Uhr in Weimar. 25
- 19. Mittag zu Hause. Gegen Abend ben Hrn. Hofr. Schiller.

- 20. Mittag ben hof. Abends hr. Prof. Sartorius von Göttingen.
- 21. Früh 9 Uhr Hr. Prof. Sartorius die Concurrenz= ftücke vorgezeigt. Mittag derfelbe zu Tische. Abends Theatralische Abentheuer.
- 22. Früh verschiedenes den Lauchstädter Theaterbau betreffend. Hr. Hoft. Rirms. Hr. Prof. Sartorius um 1 Uhr abgereist. Wittag beh Hof. Hr. P. Grellmann von Göttingen. An Hrn. Hofr. Blumenbach nach Göttingen, Hrn. P.
- Döll, Gotha, an Hrn. D. Wachtmeister v. Zach, Gotha, durch Hrn. Prof. Sartorius.
  - 23. Varia. Hoff.R. Kirms, Prof. Gent. Gegen Abend Probe von Turandot.
- 15 26. Nach Jena.

#### Mai.

- 3. Hapellmeifter Reichardt, wegen seines Kommens nach Weimar. Hrn. R. Schlegel, besgl. Hr. Hoft. Rirms, wegen M. Bürger. Hrn. G.R. Boigt, mit den Acten die Büttenerische Bibliothek betreffend.
- 4. An Grn. Sof. R. Schiller. Un Dem. Bulpius. Un Augustchen.
- 5. An Hrn. Hoff. R. Kirms, Rollen und Auß- theilung von Alarcos überfendet durch einen Ex- pressen. An Hrn. Hofr. Schiller, in vorigen eingeschlossen.

- 9. Hrn. Hofr. Schiller mit Athenor. Hrn. Hoft. R. Kirms, mit der Obligation für fürftl. G.Polizeh Direction. An Hrn. Hoffmann, Köln. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen.
- 11. Un Grn. Hofr. Schiller. Un Grn. Geh.R. 5 Boigt. Bibl. Angelegenh.
- 13. An Philipp Wolff, Leipzig. Dank für Siama und Galmory, wegen Fräul. Imhof. Rath Schlegel, Berlin, wegen bes übersendeten Luftspiels und des Tieckischen Außenbleibens.
- 15. Früh von Jena zurück. Abends Iphigenie, fodann Hr. Hofr. Schiller.
- 17. An die Gerhardt=Taborischen Erben nach Frankfurt a. M. An Fr. Räthin Goethe nach Frkft. a. M. An Hrn. Hofr. Blumen= 15 bach, Göttingen.
- 19. Von Weimar auf Lauchstädt früh um 4 Uhr abgefahren, Abends um 5 Uhr angekommen.
- 20. Früh mit Gögen über die Angelegenheit. Nachmit= tag die Steinbrüche besucht. An Hrn. Hoft. R. 20 Kirms. Ein Packet durch den rückkehrenden Kutscher.
- 21. Früh am Mahomet corrigirt, beh dem Bau auf und abgegangen und das Gefälle um das Haus her überlegt. Nachmittags mit Gößen nach 25 Schadendorf in die sogenannte Kiesgrube. Auf dem Rückwege in den Bruch, wo die sogenannten Schlacken gebrochen werden, welches theils sehr

feste Sandsteine find, theils eine losere Art, bie bas Ansehen vom todten Liegenden haben.

- 22. Früh nach Giebichenftein. Prof. Wolf von Salle.
- 23. Prof. Wolf von Salle.
- 5 24. Um 12 Uhr von Giebichenftein ab, um 3 Uhr in Lauchstädt.
  - 25. Behm Richten. Kam Hr. P. Wolf, welcher die Nacht über blieb.
- 26. Früh mit Hrn. Prof. Wolf. Nach Tische mit Götzen über die nächsten Bedürfnisse des Baues und den Gang desselben.
  - 27. Von Lauchstedt auf Weimar. Mit Kapellmeister Reichart.
- 28. Proben von Alarkos.
- 15 29. Probe von Alarkos. Mittag Hofr. Schiller und Cotta. Abends Vorstellung von Alarcos.
  - 30. Mehrere Personen früh. Reichart, Lober, Bergrath Boigt. Zu Tische. Reichart, Schelling Hegel.

# Juni.

- 20 1. Früh beh Fräul. v. Imhof zum Frühftück. Mittags im Balais. Abends zu Hause.
  - 2. Ging früh um 3 Uhr Hr. Kapellmeister Reichardt fort.
  - 3. Ben Hof.
- 25 5. Früh ben Serenissimo, sodann Unterredung mit Hrn. Hoft. R. Kirms, um 10 Uhr nach Jena ab.

- 6. Dorfpiel, die Eröffnung des neuen Lauchstädter Theaters betreffend, angefangen.
- 7. Borspiel zur Eröffnung des Lauchstädter Theaters. Abends ben Frommanns.

10

- 8. Borfpiel fortgefest.
- 9. Vorspiel fortgesett.
- 10. Defigleichen.
- 11. Vorspiel Abends Dradendorf.
- 12. Abends von Drakendorf zurück nach Jena und von da nach Weimar.
- 13. Wurde Augustchen confirmirt. Mittag zu Tische: Hr. C.A. Günther, Hr. Kr. Kästner und Frau, Hr. Eisert. Abends Hr. Hofr. Schiller. Bor-lesung vom Borspiel.
- 21. Früh ab nach Lauchstädt.
- 26. Eröffnung des Theaters. Was wir bringen und Titus. Abends im Salon in Gesellschaft.
- 27. Boripiel wiederholt und die Brüder. Abends ben Germars zu Tische in Gesellschaft.
- 28. Zum Iten mal gebadet. Conferenz mit Pr. Wolf 20 über die Farben, übrigens zu Hause.
- 29. Über die Farben mit Prof. Wolf. In der Comödie. Die Müllerin. Mit den Meinigen zu Hause.
- 30. Früh gebadet. Bor Tische spatieren. In den 25 Klingsbergen.

## Juli.

- 1. Leseprobe mit Göt und Maaß. In der Allee spatieren. Nach Tische kam Hr. Kapellmeister Reichardt, mit demselben in Tancred. An Serenissimum nach Byrmont.
- s 2. Gebadet. Mittag beh Dr. Stark in Klein= Lauchstädt. Familie von Reichardt. Wallen= ftein.
  - 3. Spapieren. Abends Oberon.
- 4. Gebadet. Der Fremde. Feuerwerf. Un Serenissimum nach Phrmont incl. ein Brief von Dem. Jagemann.
  - 5. Gebadet. Früh im Theater. Der Wildfang.
  - 6. Gebabet.
  - 7. Gebabet.
- 15 8. Mittag in Klein = Lauchstädt ben Dr. Stark. Abends Turandot.
  - 9. Nach Halle. Im Ring eingekehrt. Abends beh Prof. Wolf.
- 10. Verschiedne Visiten. Mittags ben Prof. Wolf. Gegenwärtig waren: Niemeher, Reil, Dabelow, Madeweiß, Gilbert, Klügel. Früh beh Gilbert galvanische Versuche.
  - 11. Früh ben Kurt Sprengel mikroscopisch physiologische Beobachtungen. Mittag ben Madeweiß auf bem Berge. Abends ebendaselbst.
  - 12. Früh im Medelschen Kabinet, welches Dr. Senff vorzeigte. Mittag im Pädagogium. Nach Tische

bie ganze Anstalt des Waisenhauses besehen. Abends im Bädagogium.

- 13. Mittag ben Prof. Dabelow auf dem Berge. Abends daselbst geblieben.
- 15. Abends ben Riemeger.
- 16. Abends Concert.
- 17. Früh auf dem academischen Museo. Abends nach Giebichenstein.
- 18. In Giebichenftein. Die Wolfische Familie.
- 19. Fahrt nach Langenbogen in das Braunkohlen= 10 werk, sodann auf Wettin in das Steinkohlen= werk. Hrn. Oberbergmeister Grillo besucht. Nach Giebichenstein zurück. Abends Prof. Gilbert, die Bersuche des Berbrennens des Goldes durch Galvanismus.
- 20. Früh im Amtsgarten. Verschiedne deutsche Antiquitäten, welche in der Gegend ausgegraben worden. Um 2 Uhr von Giebichenstein abgefahren. Abends mit Prof. Meher und den Meinigen zu Nacht gegessen.
- 21. Dieiftens ju Saufe.
- 22. Gebadet. Kanzler v. Gutschmid, in der Probe v. Mahomet.
- 23. Un bes Herzogs Durchl. nach Elze ben Hilbesbeim.
- 24. Nachmittag Prof. Niemeger. Abends mit demfelben in Mahomet, sodann im Speisesaal.
- 25. Früh 5 Uhr von Lauchstädt ab. Mittag in Herren=

- gofferstedt. In der Apotheke in Buttstädt eingetehrt. Abends 9 Uhr zu Hause in Weimar.
- 26. Früh Tancred durchgefehen. Nachmittag Hr. Hofr. Schiller, sodann spazieren.
- 5 27. Gebadet. Tancred. Abends fpatieren.
  - 28. Gebadet. Briefe. Abende in Tiefurt.
- 29. Früh verschiedene Briefe. Un Hrn. Rath Roch= lit, Leipzig, nebst einem Ducaten für die 2 ersten Theile des Winklerischen Catalogs mit Preisen.
- 10 Uhr nach Rokla. Abends zurück.
  - 30. Durchl. die Herzogin Amalia zum Thee beh mir. Hrn. J. R. Langer f. Concept in den Acten der Preisaufgabe. Hrn. G.R. Boigt. Varia, mit Copie des Briefs von Sartorius wegen Wilken.
- Dr. Meyer. Wegen der Weinsendung. Fürstin Galigyn.

# August.

- 1. Früh im Schloß. Abends Gesellschaft, fämmt= liche Bauofficianten.
- 2. Hrn. Ob. Hofmeister v. Wolzogen, Paris.

  Gebrüder Bethman, Frkst. a. M. Mess.
  le Febre, Tournay.
  - 3. Früh 10 Uhr nach Jena.
  - 4. Gebadet. Abends ben Juft. Rath Hufeland im Kränzchen.
- 25 5. Gebadet Schellings Zeitschrift Schellings und Hegels Zeitschr. Bot. Garten. Griesbach

- 6. Gebadet. An Eugenien gedacht. Voffens Gebichte. Briefe nach Haufe Frommanns Bot. Garten.
- 9. Gebadet. Abends bey Geh.Hofr. Loder.
- 10. Mit Hrn. Geh.Hofr. Loder spazieren. In der e Triesniz wo Fr. v. Zigesar mit Familie und Hr. Geh.R. v. . . . . . . aus Mecklenb. und Fam. war. Hrn. Hofr. Schiller wegen dem Vor= spiel.
- 11. Gebadet. Schauspiel an Hrn. Laube an der 10 Giebichensteiner Allee zurück. Abends Kränzchen ben P. Göttling.
- 12. Gebadet. Nachricht v. Hendrichs Tod. Abends beh Geh.Hofr. Loder, wo v. Ziegesars, Frommanns und Himlys waren.
- 13. Zu Hause.
- 14. Gebadet. Borfpiel an Brn. Cotta abgefenbet.
- 15. Gebadet. Abends ben Hrn. Hofr. Stark mit Hrn. Major v. Hendrich.
- 17. Vormittag spahieren, gegen Abend spahieren. 20 An Hrn. Hofk. R. Kirms. Lauchstädter Theater betreffend. An Hrn. Hofr. Schiller. Nach= richt von meinen hiefigen Arbeiten und Zustän= ben. An Hrn. Prof. Meher. Verschiebene Aufträge das Theater betreffend. An Dem. 25 Bulpius, vorige Briefe eingeschlossen.
- 18. Mittag ben Hrn. G.A.A. Griesbach.
- 19. Früh Briefe durch den Secretair abgeschickt.

Soft. Rath. Varia nebst Br. ber Unzelmann. Un Mad. Unzelmann. Unatomie des Schmetterlings. Um sechs spazieren. Ben himlys bann gegen Lichtenhann.

- 5 22. Abends mit hrn. v. hendrich in die Triesnig.
  - 23. Bibliothecks Acten ajustirt. Abends mit himly nach Lichtenhahn.
  - 24. Bibl. Sachen ferner. Abends mit Lober nach Drackenborf.
- 10 25. Neftor Ruffische Chronik.
  - 26. Neftor Aufsatz compar. Anatomie. Abends über den Landgrafen spazieren.
  - 27. Auffat comp. Anatomie. Abends nach Weimar.

## September.

- 1. Mittags Riemeyers.
- 15 2. Mittags Niemeyers, sodann an Hof. Kamen die neuen Pferde.
  - 3. Ben Sereniss. gratulirt. Gingen Riemegers ab.
  - 4. Früh im Schloß. Gegen Mittag Hr. Kriegsrath Madeweiß. Gegen Abend spatieren gefahren.
- 20 5. Beh Screnissimo zur Tafel. Nachmittag spahieren gefahren.
  - 6. Bent. Cellini. Nachmittag fpatieren gefahren.
  - 7. Cellini. Mittag Krieger. Madeweiß und G.Hofr. Loder. Gegen Abend nach Tiefurt.
- 25 8. Cellini. Spatieren gefahren. Ben hrn. hofr. Schiller.

- 9. Cellini. Abends ben G.R. Schmidt zu Tische.
- 10. Cellini. Mittag ben Hof. Abends spahieren gefahren.
- 18. Bom 11ten an vorzüglich mit Cellini und ber Ausstellung beschäftigt.
- 19. Kamen Humboldts.
- 20. Mittag ben hrn. Hofrath Schiller. Abend desgl.
- 21. Früh in der Ausstellung. Mittag waren Hum= boldts und Schillers beh mir zu Tische. Gegen Abend Durchl. die Herzogin Amalia zum Thee. 10 Abends obige Personen.
- 22. Ben hrn. hofr. Schiller zu Tische.
- 23. Zu Mittag Graf Carl Harrach.
- 24. Ausstellung geöffnet. Mittag ben Hof. Abends Probe im Theater.

- 25. Abends Eröffnung des Theaters.
- 26. Früh spatieren gefahren bis Schöndorf. Mittag Herr Falk zu Tische.
- 27. Cellini. Berschiedene Briefe. Un Mad. Unzel= mann, Berlin. Un Fr. Räthin Goethe, 20 Frankfurt. Mr. François d'Akats, Augsburg. Mad. la Baronne d'Eybenberg, Wien.
- 28. An Hrn. Cotta. Prolog und Anzeige in die Allgemeine Zeitung.
- 29. Früh den Cellini betreffend, sodann in der Kunst= 25 ausstellung. Mittag ben Hof. Kamen Durchl. der Herzog von der Reise zurück.

#### October.

- 2. Kam Gr. Hofr. Blumenbach. Denfelben Abends zu Tische.
- 3. Mittag beh Frau v. Stein. Nachmittag spahieren gefahren. Abends im Schauspiel.
- s 4. Varia. Sodann beh Hrn. Geh.R. Boigt und im Archiv. Nachmittag Mineralien durchgegangen, fodann im Schauspiel.
  - 6. Cellini betreffend.
- 7. Cellini betreffend. Mittag ben Hof. Hrn. Capell=
  10 meifter Reichardt.
  - 8. Varia.
  - 9. Mittag Gesellschaft: Hr. Hofrath Blumenbach und Familie, Hr. Geh.Hofr. Loder, Richter und Fr. von Göttingen, Hr. P. Gent, Hr. O.C.R.
- Unther, Hr. H.A.R. Kirms, Hr. G.R. Boigt. Abends im Theater.
  - 10. Früh mit Hrn. Hofr. Blumenbach in der Gelmerodaer Schlucht.
  - 12. Nach Jena.
- 20 14. Un Mad. Ungelmann, Berlin.
  - 15. Von Jena zurück.
  - 16. Mittag an Sof, fodann ben Srn. Geh.R. Voigt.
  - 17. Vormittag Schloßbausession. Nach Jena. An Hrn. Brentano nach Marburg mit dem Lust=
- spiel: Laßt es euch gefallen. Hrn. D'Acatz nach Augsburg mit einem Baß.
  - 18. Wittenberger Jubiläum gefenert.

Goethes Werte. III. Abth. 3. Bb.

- 19. Um 11 Uhr mit Hrn. Hofrath Bog spatieren gefahren.
- 20. Um 11 Uhr mit Hrn. Prof. Schelling spazieren gefahren. Nachmittags ben Griesbachs.
- 21. Früh mit Hofr. Boß spahieren gefahren so bann] s in Lamprechts Garten.
- 22. Befuche ben den Grafen Reuß j.
- 23. Früh von Jena ab. Olittag Capellmeifter Reichardt. Abends im Theater.
- 24. Früh im Palais, im Theater und beh Pr. Meyer, 10 Mittags beh Hof. Abends Hr. Hofr. Schiller.
- 25. Hofk.A. Kirms. Mittag an Hof. Abends im Gartenhaus. Alexander VII. gelefen.
- 26. Probe von der Saalnige.
- 27. Ben Hof. Abends im Theater.
- 28. Mittag beh Graf Morsky. Theater Probe. Abends beh Dem. Jagemann.

### Rovember.

- 3. An Hrn. Rath Rochlit, Leipzig. Inlage an Breitsopf und Härtel. An Hrn. Joh. Rißler und Compagn. wegen der französischen Kunst= 20 annalen. An Hrn. Zelter. An Hrn. Schüt, Jena, Preisertheilung.
- 10. An Ramann 83 Thlr. 22 Sgr. An Hrn. Pr. Lenz mit den Galizhnischen Briefen. An Hrn. Doctor Meher, Bremen, Vorspiel. Beh= 25 gelegte Briefe aus dem Haus.

- 11. Briefe. An grn. und Mad. Ungelmann, Berlin.
- 12. Briefe. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. An Hrn. Prof. Wolf, Halle. An Hrn. Prof. Niemener. Bon fämmtlichen Concepte zurückbehalten.
- 15. Eugenie.
- 16. Cellini 1. Buch forr.
- 17. Cellini.
- 10 18. Cellini. Um 4 Uhr Probe v. Nathan.
  - 19. Cellini. Mittag ben Screniss. auf dem Zimmer gespeist. An Hrn. Cotta. 1. Buch von Cellini abgesendet, nebst Brief. An Hrn. Langer d. j. Concurrenzstück zurückgesendet.
- 15 25. Bey Graf Reuf jum Thee, borber im Balais.
  - 26. Mittag ben Srn. Kangler von Roppenfels.
  - 27. Natürl. Tochter, so wie auch alle vorhergehende Tage. Un Hrn. Major v. Hendrich, Jena, inliegend ein Billet an Hrn. Prof. Leng,
- bas Auspacken des Galizhnischen Cabinets betreffend. An Hrn. Hofmaler Schillinger, Oehringen. An Hrn. Prof. Hoffmann, Göttingen.
- 28. An Hrn. Sander, Berlin. An Hrn. M.
  5 v. Anebel, Mahomet und Tancred übersendet.
- 30. Hrn. Secretair Thiele, Leipzig. An Hrn. Hofr. Boß, Jena, Mahomet und Tancred. Frau Prof. Batsch, Quittung.

#### December.

- 6. Conferenz mit Hoft. Kirms und Regr. Boigt in Theater Angelegenheiten. Hrn. Zelter, Berlin. Hochzeitlied. An Hrn. Rath Rochlit, Leipzig, wegen Dr. Schwägrichen.
- 7. Früh ben Serenissimo. Galizinisch Cabinet pp. 5 Geld Angelegenheiten von Cotta. 500 Thlr. Abends ben Gores.
- 8. Berschiedne Briefe und Geschäfte. An Hrn. M. v. Hendrich, Jena. 100 Thlr. zum Behuf der botanischen Anstalt übersendet. An Hrn. Hofr. 10 Blumenbach, Göttingen. Nachricht wegen der abgeschickten Reisebeschreib.
- 13. Masken an Hrn. Doctor Meher abgegangen. 1 Brief an ebendenselben. Nach Tournah.
- 24. An Hrn. Prof. Niemeher nach Halle. Rocche- 15 giani übersendet. An Hrn. Cotta, Tübingen. 2te Sendung von Cellini. An denselben Brief, reutende Post. An Fr. Käthin Goethe.

## 1803.

## Zannar.

- 1. Besuche. Probe von Palaophron. Mittag beh Hofe. Abends Borstellung.
- 2. Eugenie. 4 Act.
- 3. alte Münzen. Hrn. Prof. Schelling. Hrn. Hofr. Blumenbachund Frau Rathin Goethe, bethe lettere von Augustchen.
  - 4. Geh. Boigt.

10

- 7. An Hrn. Cotta, Tübingen. 3tes und 4tes Buch von Cellini überfendet, ein Brief an denselben durch die reitende Post.
- 9. Cellini betreffend.
- 10. Cellini betreffend. Un Secret. Thiele, Leipzig.
- 11. Cellini betreffend. 5 Uhr Leseprobe von ...... An Hrn. Prof. Wolke, Altona, mit 2 Hrn. Reimbeck in Petersb. gehörigen Comödien.
- 12. Cellini beteffend. Un Grn. Schnorr, Leipzig.
- 13. An Fürst. Czartoryski nach Jaroslaw in Gallizien.
- 24. Hrn. G.R. v. Willemer, Frankf. a.M. Theatr. 20 Stück zurück. Hrn. Secret. Thiele, Leipzig,

- 5 Ducaten. Hrn. Zelter, Berlin, wegen deffen Ankunft hierher.
- 26. Bigher zu Saufe Morgens meift Cellinis Unhang. Chladni. Acuftic.
- 31. Hrn. Zelter wegen Chladni. v. Humbold nach 5 Rom. Conzept zuruckbehalten.

### Rebruar.

- 7. An Hrn. Doctor Nikolaus Meher, Bremen. Inliegend den Ruf des Hrn. Doctor Roth in Begesack nach Jena betreffend. An Hrn. Cotta, Tübingen. Ankunft der ersten neun Bogen Cel= 10 linis, besonders wegen der Drucksehler.
- 25. Hrn. Doctor Meher, Bremen. Den Ruf bes Hrn. Dr. Roth in Begefact betreffend.

## März.

- 4. Schluß von Cellini an Herrn Cotta abgesandt.
- 5. An Hrn. Cotta, Tübingen. Nachricht wegen 15 bes Abgangs ber letten Sendung von Cellini.
- 10. Hrn. Zelter nach Berlin. Hrn. Doctor Schelber, Salle.
- 14. An Madame Unzelmann, Berlin. An Grn. v. Humboldt, Rom, zurückbehaltenes Concept. 20
- 20. Kam Durchl. der Pring.
- 21. An Hrn. Hoffmann, Köln. An Hrn. Cotta, Tübingen.
- 31. Probe von Eugenie. An Secret. Thiele. Beftellung einiger Rupfer in der Dresdner Auction. 25

### April.

- 1. Sauptprobe von Eugenie.
- 2. Borftellung von Eugenie.
- 3. Hr. Meyer, ein junger Engländer.
- 4. An Mad. von Cybenberg, Wien. Fr. Räthin Goethe, Frankfurt. Hrn. v. Humboldt, Rom. An Hrn. Doctor N. Meher. An Ramann, Erfurt.
  - 6. An Mm Cray, Leipzig. An Hrn. Leg.Rath Gerning, Frankfurt.
- 10 11. An Ramann, Erfurt. 103 Thir. 6 Sgr. An Hrn. Brof. Sartorius, Wien.
  - 13. Srn. Langer d. j., Duffelborf. Zeichnung jurudgeschickt nebst Brief.
  - 17. Früh nach Jena.
- 15 19. Boß. Sylbenmaße. Abends beh . . . . . An Durchl. die Herzogin (regierende). Die zwei letzten Acte von der natürl. Tochter. An Hrn. G.R. Boigt. Die Botanische Anstalt betreffend. An Dem. Bulpius vorhergehende eingeschlossen.
- 20. Miner. Cabinet. Schelvers Auffatz. Mittag beh Lober bann beh Boß. Alte Geografie. Beh Frommanns. Viel von der natürlichen Tochter. Abend Schlözers Leben. Homerus Hesiodus. Anaximander Hecataeus (Errores Ius Onomacritus. Eudoxus. Dicaearch. Timosthenes.
  - 21. Schlözers Leben geendigt. Secr. Bulpius wegen der Bibl. Ben Bog. Jambische Lehre. Mit

- Schelling spazieren gefahren. Abends beh From= mann.
- 22. Botanica abgeschloffen. Calderon zweh Stücke. Mit Schelling spazieren gefahren. Bei Lobers und Richters.
- 27. An Frau von Cybenberg, Wien, wegen der Müngsammlung.

#### Mai.

1. Baufeffion. Nach Tische nach Jena. Abends bey Hendrich dann bei Loder Docktor Eichhorn. Borher Miner. Cabinet.

10

- 2. Früh mit Schelver. um 10 Uhr ab nach Raumburg böser Weg. Abends in dem Scheffel.
- 3. Nachmittag in Lauchstädt. Das Schauspielhaus durchgesehn und mich nach den Zuständen erstundigt.
- 4. Früh Fortsetzung des gestrigen Geschäftes Zu Mittag kam Hr. Hofk.R. Kirms. Puncktweise die Sache durchgegangen. Resolutionen.
- 5. Hr. Hoftammerrath nach Allstädt zurück. Fuhr ich nach Giebichenstein. Abends Prof. Wolf.
- 6. Nach Halle. Bibliothek und Münzen. Fr. von Madeweiß ben Prof. Wolf zu Tische. Geh.A. Schmalz. Königsberger und andere Preuß. Anece boten. Nach Giebichenstein zurück. Abends 1. Act der natürl. Tochter.

- 7. Nach Halle. Bisiten bey Schmald, Jakob, Reil, La Fontaine Abends Betersberg.
- 8. Nach Halle. Hrn. v. Lehfers Mineralienkabinet. Mittag Gafte in Giebichenftein: Schmald, Wolf.
- tamen Niemeyers nach Tische.
  - 9. Nach Lauchstädt. Recapitulation des Geschäfts mit dem Zimmermann Maurer und Gärtner. Boff Prosodie. Titus Livius 1. Dec.
- 10. Rach Merseburg und Naumburg.
- 10 13. Srn. Doct. Meber, Bremen. Mit Übersendung der Rechnung.
  - 14. Zu Tische. Hr. Bauinsp. Steffani nebst Sohn und bem Stiefsohn von Hrn. Zelter.
- 15. Mittag zu Tische: Hr. Hofr. Schiller, Hr. Prof. Schelling pp. Nach Jena.
- 16. Hr. Praf. v. Herber. Un ben Maler Laube nach Huits, Concurrenz zurud.
- 19. Farbenlehre. Abends ben Frommanns.
- 20. Schickt ich ben Wagen nach Weimax. Abends 20 Pr. Schelling.

#### Juni.

- 5. Großer Thee. Herzogin Amalia Durchl. pp.
- 7. Theegefellschaft. Durchl. die Reg. Herzogin und fürftl. Kinder pp.
- 8. Hrn. Hofrath Sömmering, Frankfurt a. M. Hrn. Unger, Berlin. Fr. Geh.R. v. Herba, Gisenach. Hrn. Doctor und Prof. Niemener,

Halle. Fr. Baronesse v. Eybenberg, Wien. 1. Auftr. Natürl. Tochter. Hrn. Major v. Hen= drich, Jena.

- 9. An Srn. Frommann, 1. Act Ratürl. Tochter.
- 16. An Hrn. Prof. Sartorius, Dresden poste s restante.
- 20. An herrn Rapp, Stuttgart. Un hrn. Belter, Berlin retour.
- 27. An Hrn. Joseph Hoffmann, Röln. À Messieurs Piat le Febre et fils, Tournay.

### Juli.

- 2. An Hrn. Frommann. Sammlung von Liebern übersendet. Un Hrn. Hofr. Boß, in vorigem eingeschlossen. Un Frau Käthin Goethe, Frankf. Un Hrn. Prof. Sartorius, Berlin.
- 3. Den 3ten Juli nach Jena.
- 7. Un Grn. Genaft, Lauchftabt. Un Dem. Bulpius, in borigen eingeschloffen.

- 8. Un Brn. Sommering, Frankf.
- 22. Göt. Nach Tiefurt früh. Eggloffft. Ben Hofe. Prinz v. Mecklenb. Schwerin. Prof Genz wegen 20 bem bl. Zimmer Grüner und Geselle. Hofr v. Schiller spaziren. Anlage von Tell.
- 23. Im Schloß. Beh den Marmorschleifern. Göt. Beh Hose. Prinz v. Schwerin. Schiller. Über Organisation. Dann über Götz. bes. d. 5ten Act. 25
- 24. Spaziren. Stichling. Wegen des Herbaischen Wechsels. Farbenlehre. Chemisch. Briefe aus

- Italien durchgegangen. Grüner und Confort. Schiller. Conftr. von Tell.
- 25. Früh an Zelter wegen des Chors der Tragödie. Mittag beh Hofe Prinz Chriftian. Grüner und Consort. aus dem Theater. An Grattenauer Nürnberg wegen der Münzen aus der Aucktion. Zugleich besonders 77 f an denselben abgeschickt.
- 26. Früh Zahlung an Häubl. Zahlung an Wirfing. Kamen die meinigen von Lauchstebt.
- 10 27. Früh im Schloffe. Beh Pr. Chriftian. Gräf. Egglofft. Güner und Confort. Abends mit H. Schiller spazieren. Biel von den Lauchstedter Abentheuern.
- 28. Briefe An Zelter mit 1 Stück über die griechi=
  is schen Chöre. an Götz gedacht. Sömmerings Ant=
  wort. Mittag beh Hofe. Spaziren gefahren.
  Abends Schiller. spaziren. Über den Chor pp.
  - 29. Früh im Schloß. Mit Egglofft. wegen Montag. Expeditionen. Escardini spanischer Reisender. Grüner und Consort. Abends im unteren Garten.

- Bruner und Confort. Abends im unteren Garten Dann mit B. spazieren.
- 30. An Blumenbach. Reg.R. Lauhn. Fuhr Auguft nach Puffart. Beh Hofe gespeißt. v. Gutschmidt. Hus. Off. Beh Fr. v. Stein. Nach dem Abend= effen mit B. spazieren.
- 31. Ben Tische. R. Stickling K.R. Kirchner Haupt. Bent. G.R. Lober.

## Auguft.

- 1. Zog die Herrschaft in's Schloß. Mittags Tafel Abends Mufic der Bürger.
- 2. Mittag ben Hofe. Ben Dlle Jagemann. Abends Mufic ber Gewercken.
- 3. Briefe und fonst expedirt. Nachmittags Emma 5 auf dem Clavier gespielt. Cyclop von Würzburg. Abends Hr. Hofr. von Schiller.
- 4. Früh Briefe. An Mad. Unzelmann, Berlin. An Hrn. Secret. Thiele, Leipzig, nebst 4 rthlr. 16 gr. fächs. An Hrn. Zelter, Berlin. Mit= 10 tag beh Hof.
- 5. Früh Briefe. Hrn. Kanzler v. Gutschmidt mit Zurücksendung des Graf Oftermannischen Briefes. À Messieurs Piat le Febre et fils à Tournay. Concept beh den Acten. Mittag 18 beh Gore zu Tische.
- 6. Mittag ben Hof, sowie auch Abends daselbst zu= gebracht. An Hrn. Hofr. Blumenbach, Göt= tingen, zu gleicher Zeit ein Kästchen mit Mine= ralien.
- 7. Früh Rath Schult. Prof. Gent wegen des neuen Schießhauß-Plans. Nachmittag ben Geh.R. Voigt. Um 5 Uhr ans Hölzchen, sodann nach Jena gefahren.
- 8. Auf dem Museum, auf dem Loderschen Cabinet, 25 nachher spatzieren gefahren mit Brof. Göttling.

Beh Mad. Brun. Beh Fr. G.A. Loder, beh Frommanns. Mad. Brun und Familie beh mir. Pallas 2te Reise durch Außland.

- 9. Farbenlehre Chemische. Abend ben Bog.
- 5 10. Früh Griesbach. Farbenlehre Chemische Abends mit Fr. Geh. Loder in Drakendorf.
  - 11. Früh von Jena ab. Zu Haufe die Kupfermünzen angetroffen. Beschäftigung damit. Abends Hr. Hofr. über die jenaischen Berändezungen.
  - 12. Früh chemische Farben. Mittag an Hof. Kamen die Schauspieler von Lauchstädt zurück.
  - 13. Chemische Farbenlehre Graf Reden. Mittag ben Hofe. Abends im römischen Hause. An Hrn. Buchhändl. Frommann, Jena.
  - 14. Chemische Farbenlehre Ben Gräfin Reden. Münzen geordnet. Graf Reden Grüner und Consort. Abends Schiller und Meyer.
- 15. Chemische Farben. Mittag beh Hof. Abends mit Rath Schult auf dem neuen Schießhauß= plat. Bergr. Reil Danck für sein Werck.
  - 16. Briefe und Varia. An Hrn. Grattenauer, Buchhändler in Nürnberg. Dank für die übersfendeten Münzen. Um 10 Uhr mit Hrn. Rath Schult am Hölzchen. Gegen Abend mit Hrn. Hofr. v. Schiller spatieren gefahren.

25

17. Früh vollendetes Abstecken und Abwiegen am Hölzchen. Anfang des Grundgrabens. Mittag

- beh Hofe. Abends Tiefurt. An Hrn. Ra= mann, Erfurt, mit 20 Karol.
- 18. Früh Göz. 3. Actt. Arnold von Strasburg Rath Krause. Mittag beh Hose. Abends Ettersburg wegen der Signale auf dem Brocken.
- 19. Früh geritten. Um Schießhaus. Abends Theegesellschaft. Fr. Gräfinn Bernsdorf. Miff Gore. Fr. v. Schardt. Zu Tische Schiller und Meher.
- 20. Mit August am Schießhaus. Grundgraben. Geh.R. Boigt. Mittag beh Hofe. Abends Thee 10 beh der reg. Herzoginn.
- 21. Rath Schulze. Schlütter. Hoft. Kirms wegen Grüner und Wolfs. Mittag mit Eisert. Münzen. Prof. Meher. Hofr. Schiller Köhlers Münzbeluftigungen.
- 22. Früh am Schießhaus. Kam B. von Jena zurück.

- 23. Früh am Schießhaus. Mittag Bekenntnisse einer Giftmischerinn. Berschiedenes zum Botanischen Museum.
- 25. Mittag Kr.A. Madetveiß Boigt und Sohn. 20 Thon.
- 26. Ben Sereniffimo wegen Griesbachs Brief.
- 28. Hofr. Eichstedt wegen der Litteraturzeitung. Mittags Gäste. Abends spät Schiller. über jene Angelegenheit.
- 29. Briefe. Abends Schießhaus. Hofr. Schiller.
- 30. Mittag ben Hof, wo die königl. schwedische Fa-.milie zugegen waren. Abends im Wallenstein.

31. Früh Geschäfte bezüglich auf die Litterat. Zeitung. Mittag zu Hause. Nachmittag Thibaut, mit ihm spatieren gefahren. Abends derselbe mit Schiller. Hrn. Hofr. Eichstädt. Wegen seines Kommens auf den Frehtag. Hrn. Frommann. Wegen der Aushängebogen und des Osenmodells. Hrn. Maj. v. Hendrich. Wegen academischen Sachen. Einschl. an Fräul. v. Ziegesar.

## September.

- 1. Academische Händel. Ben Geh.R. Boigt daselbst Niethammer und Göpfert dann zu Schiller dafelbst Niethammer. An Hrn. v. Lepfer, Halle, mit Mineralien. An Hrn. Zelter, Berlin.
  - 2. Beh Geh.A. Boigt. Nachher Eichstedt ben mir. Zu Tische mit ihm Reg.A. Boigt. Prof. Meher. Spazieren gefahren. mit Eronen.
  - 3. Früh Academica betreffend; mit Herrn Hofr. v. Schiller spazieren, auf dem Theater mit den neuen Schauspielern. Mittag ben Hofe. Fernow v. Hendrich. An Hrn. Frommann, Jena. Wegen verschiedner Drucksachen.
  - 4. Briefe wegen der Litt. Zeitung. Mittags Gäste: Fernow und Gesellschafter, v. Schiller, R. Kraus und Prof. Meher. Ubends Köhlerische Münz-belustigungen.
- 25 5. Litterat. Zeit. betreffend. Mittag ben Hofe. Nach Tafel ben Durchl. dem Herzog. Abends mit Fer=

- now beh Hrn. Hofr. v. Schiller, nachher Münzbeluftigung. An Hrn. Rath Schlegel, Berlin. An Hrn. Major v. Hendrich, Expresser retour.
- 6. Litterat. Zeitung. Spatzieren gefahren an das Schießhaus. Abends Hr. Falk, der von Wien bund Dresden zurückkam.
- 7. Früh Litt. Zeitung. Hoffammerrath Kirms.
  Prof. Käftner. Hr. von Tettau aus Königsberg.
  Leg. R. Kirms. Herr Frommann, Weffelhöft
  und Riemer zu Tische. Abends in der Comödie 10
  beh Levi. An Hrn. Prof. Niethammer. Die
  Theilnahme der Litt. Zeit. betreffend. An Dr.
  Meyer.
- 8. À Mons. Philipp Hackert, Florence. An Horn. Hofr. Start, Jena.

- 9. Früh Eichstebt und Heum. Ben Geh. Boigt. Obige mit Fernow zu Tische.
- 10. Fr. R.A. Boigt Spazieren. Am Schießhaus. Mittag bey Hofe. Tiefurt. Abends Fernow.
- 11. Hr. Reg.R. Boigt, wegen der allgemeinen Litt. 20 Beitung. Prof. Gent, Rahmen zur Ausstellung. Grimmer. Derselbe zu Mittag. Schlütter, wegen des Schießhauses. Grimmer, Grüner, Wolff zur dramatischen Übung. Falk. Derselbe zum Abendessen, über die Wiener Verhältnisse.
- 12. Mit Prof. Gent am Schießhause, ben Hrn. Geh.R. Boigt wegen den Academicis. Mittag Ehlers und Schlütter. Letterer wegen der Bauberänderung

- im Hause. Die Gemälde des Pausanias. Prof. Meyer. Abends Ehlers und Silie.
- 13. Einfassung der Concurrenzstücke. Theater, Schicß= hauß. Nach Tische fernere Einfassung Gemälde des Polügnots nach Pausanias Abends Prof. Meyer ebenderselbe Gegenstand.
- 14. Transport bes Münzkabinetts in die Silberkammer Gemälde des Polygnots. Zu Mittag die Wöchner. Abends Leseprobe von Julius Cäsar. Zu Schiller der nicht wohl war.
- 15. Nachricht von den Münzen. Mit Genz am Crater. Demfelben die Zeichnungen. Nach Tisch Hof.k.Rath Abends sämmtl. Theater Ges. zum Thee. An Herrn Grattenauer, Nürnberg.
- 15 16. **B.** nach Rosla.
  - 17. Dem. Jagemann Eichstebt und Henn R.R. Boigt. Mittag ben Hofe. Geh.R. Boigt. Johanna v. Orleans. Hrn. Hofr. Blumenbach. Brief von Augustchen an denselben eingeschlossen.
- 20 18. Früh Wolff. Grüner und Grimmer. Nach= mittags der junge Schnauß. Hrn. Geh.Kr.R. Uhben, Berlin. Hrn. Postdirector Derling, Erfurt. Fr. Baronesse v. Cybenberg, Wien, durch Herrn Falk p. Udd. Hrn. v. Reger.
- 25 19. In Niederroßla, vorher ben Grn. R.R. Boigt.
  - 20. Früh Ausstellung vorbereitet, ben Hofr. v. Schiller. Nach Tische zur Ausstellung. Abends Probe von Julius Casar.
    - Gocthes Berte. III. Abth. 3, Bb.

- 21. Litterat. Zeitung betreffend. In der Ausstellung. Hr. Hofft. Kirms. Mittag ben Hof, sodann im alten Garten. Abends Hr. P. Meher. Hrn. Hofr. Eichstädt, Jena, Litterat. Zeit. betreffend.
- 22. Früh Ausstellung Ju Tafel Tiefurt. Herder 5 Wieland. Abends Schiller. Probe Jul. Casar. Hrn. Kammerrath Frege, Leipzig. Avisbrief. An Hrn. Hofr. Cichstädt, mit einem Recensfenten Berzeichniß.
- 24. Ausstellung geordnet. Mittag Secr. Bulpius 10 Borher Ulyss in Hades nach Pausanias Abends Graf Harrach.
- 25. Früh jüngere Schauspieler, Probe von Mahomet. Mittag dieselben zu Tische, auch Graf Harrach und Rentsecretär Wirfing.

- 26. Früh Ausstellung, meist geendigt. Mittag Graf Harrach zum Schießhause gesahren. Probe ber brey letzten Acte vom Julius Cäsar.
- 27. Früh Ausstellung. Mittag Graf Harrach und Rath Falk. Probe 3 letzten Ackte Jul. Cäsar. 20
- 28. Mittag Graf Harrach und Hr. v. Herba. Probe von Julius Cafar.
- 29. Spazieren. Zum Schießhaus. Abends 6 Uhr Probe von Julius Cafar.
- 30. Mittag Craf Harrach. Abends Hauptprobe von 25 Julius Cafar.

#### October.

- 1. Mittag Graf Harrach. Abends Vorstellung von Julius Casar.
- 2. Früh Varia. Mittag Rath Stichling. Abends Concert auf dem Stadthaus.
- 5 3. Srn. Rath Schlegel, Berlin.
  - 5. Früh Mann von 50 Jahren durchgedacht. Ausftellung Ben Hofe. Abends Lästerschule. An die Gebr. Riepenhausen. Ausstellung betr.
- 6. Abends Probe von den 3 ersten Acten des Julius 6. Cafar. Hrn. Rath Schlegel, Berlin. Hrn. Doctor Steffens, in vorigen eingeschlossen.
  - 7. Abends Probe von den 2 letten Ucten von Julius Cafar. Un Hrn. Hackert.
  - 8. Vorftellung von Julius Cafar. Herr Prof. Fernow und Hr. Hofr. Schiller Abends zu Tische.
  - 9. Wohnte Hr. Prof. Fernov beh mir. Poliignot betreffend. Abends
  - 10. Polügnot betr. Abends die Kleinstädter durch= gesehen. Un Brn. Zelter, Berlin.
- 20 11. Beschäftigung mit denen jungen Schauspielern. Rachber zu Hrn. G.R. Boigt.
  - 13. Abends privat Vorstellung von Mahomet.
  - 15. Mit Sartorius. Geh. Voigt Abends ben Gore.
  - 16. Mittag. Gefellschaft. v. Herda. Boigt. Reg.R. v. Grahen. Graf. Jahrmarkt Abends Jage=
- b. Grahen. Graf. Jahrmarckt Abends Jage mann mit Sartorius.
  - 17. Mittag ben Sofe. Abends die Corfen.

- 18. Fr. Leseprobe von den deutschen Kleinstädtern Mittag v. Flotow. Nachm. zu Fr. v. Breiten= bauch Abends Akademie. Sodann Hr. Geh. Rath Boigt wegen der Jenaischen Angel.
- 19. Früh beh Seren. Academica Die Grafen Pisari. 5 Abends offne Fehde. Scherz und Ernft.
- 20. Früh ging Prof. Sartori fort. Mittag Doctor Schelber und Dr. Fuchs von Jena.
- 21. Varia. Herr Geh.R. Boigt. Abends Herr Hofr. v. Schiller.
- 22. Abends Titus.
- 23. Früh 3000 rthlr. an Hrn. Landkammerrath Ort= mann als Anlehn bezahlt. Mittag Geh.A. Lober und Schausp. Cordemann zu Tische. Abends Hr. Falk. An Hrn. Hofr. Eichstädt, Jena.
- 24. Briefe. An Hrn. Doctor Fischer, Giebichen=
  ftein. An Hrn. Dr. Nikolaus Meher, Bremen.
  An Hrn. Leg. Rath Brinkmann, Berlin. An
  Hrn. Dr. N. Meher, Bremen. 1 Kistchen be=
  fonders mit der fahrenden Post mit Bilderbüchern, 20
  Almanachen pp. Mittag beh Hof. Beh Graf
  Heuß, sodann im Theater. Bürgergeneral.
- 25. Schlözers Leben. Gegen Mittag mit Hofrath von Schiller spatieren gefahren. Abends Academie.
- 26. Schlözers Biographie. Geh.R. Boigt, wegen der 25 academischen Angelegenheiten. Mit Geh.AffistenzR. Thon spazieren gefahren. Abends ben Gores. Un Mad. Kestner, Wehlar, durch Hrn. K.R.

- Ridel. An Hrn. Prof. Sartorius, wegen des jungen Keftners.
- 27. Hr. Falt. Derfelbe zu Mittag. Abends Probe von den französischen Kleinstädtern. Hrn. Rath Schlegel, Berlin. Julius Casar betreffend. Hrn. Doctor Fuchs, Jena.
- 28. Mittag ben Hofe. In den französischen Klein= ftädtern, sodann ben Hrn. Hofr. v. Schiller zu Tische.
- 30. Früh ben Serenissimo. Mittag zu Tische bie Herren Bode, Hain und Haibe. Abends Gesellsschaft besonders musikalische.
- 31. Beh Geh.A. Voigt wegen academischer Dinge. Fiorillo Kunftgeschichte von Frankreich. Abends ben Schiller Tell. Fauft. Philosophica.

#### Movember.

- 15 1. Bon Weimar ab. Französche Kunstgesch. v. Fiorillo Mit Hofr. Starcke Mit Pr. Lenz De Luc über Schmieber
  - 2. Mit hof. Gichstedt. Zu Bog. Mit Dr. Fuchs.
- 3. Bormittag mit Dr. Fuchs das Loderische Audito= rium besehen. Beh Boß. Abends Hr. Berg= rath Lenz.
  - 4. An Hrn. Kammerherrn v. Seebach. Bitte um ein Reitpferd. An Dem. Chr. Bulpius. Borigen Brief eingeschlossen.
- 25 5. Geh. Rath Loder kam zurück. Polygnotisches Gemälde. Spazieren. Mittag Graf Beuft d. j.

Nach Tische zu Eichstädt. Die merita causae der Zeitung durchgesprochen. Zu Boß. Über das Polhgnotische Gemälde. Odhsseus im Hades von Homer. Abends beh Frommanns, wo Thisbaut, Fernow, Loder, Hufeland und Paulus waren.

- 6. Früh Supplemente zu den deutschen Aleinstädtern. Major von Knebel. Spazieren. Gegen Abend beh Boß. Abends Dr. Fuchs. An Hrn. Hof= tammerrath Kirms, die deutschen Kleinstädter 10 übersendet durch den rücktehrenden Expressen. An Dem. Bulpius, nehst einigen Trauben.
- 7. Maj. v. Anebel und Familie. Kleine Geschäfte. R.R. Boigt und H.A.A. Kirms. Dr. Paulus, Ritter B.R. Lenz.

- 8. Mit Conducteur Koch das Nöthige wegen der zunächst vorzunehmenden Arbeiten besprochen. Nachmittag Frommann und Schelver, sodann beh Justizrath Hufeland und Abends beh Boß. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. An wo Dem. Bulbius, vorigen dahin eingeschlossen.
- 9. Früh Homburg, Fuchs und Wagner. Nachmittag Herr Hofrath Stark Academica betreffend.
- 10. Varia. Nachm. Beh Frommanns. An Hrn. Kriegsrath v. Stein, Breslau.
- 12. Bon Jena mit Hrn. Major v. Hendrich zurück. Derfelbe Mittag zu Tische. Abends in Maria Stuart.

- 13. Früh ben Hrn. Geh.A. Boigt. Mittag einige Gäfte: Hr. Hofk.A. Kirms, Hr. A.A. Boigt, Hr. Beschort, Hr. und Mad. Becker, Hr. Genast, Hr. P. Meher. Abends ben Dem. Jagemann.
- 5 14. Früh Kunstausstellung. Mittag im Palais. Abends in der Schachmaschine.
  - 15. Kunftausstellung Mittag Riemer Lexikon. Acabemie und Abend effen.
  - 16. Kunftausstellung. Abends ben Hrn. Hofr. v. Schiller.
- 10 17. Berschiedenes die Kunstausstellung betreffend expebirt. Hadert, landschaftliche Umrisse 9 Blätter. Koch, landschaftliche Umrisse 6 Bl. Wittags die Herren Tieck und Runge. Hrn. Hofr. Eichstädt. Hrn. Major v. Hendrich.
- 15 18. Briefe die Kunftausstellung betreffend expedirt. Hrn. Wagner, Würzburg. Un die Hrn. Rie= penhaufen, Göttingen. Mittags die Herren Tieck und Runge. Abends Münzbeluftigung.
- 19. Kunftausstellung. Zu Hrn. Hofr. v. Schiller. 90 Ubends Saalnize 2. Theil, sodann im Palais.
  - 20. Früh ben Serenssimo, sodann Kunstausstellung. Mittag Schauspieler Hr. Becker. Abends Punsch= gesellschaft: Hr. Hofr. v. Schiller, Hr. Falk, Hr. P. Meyer, Hr. und Dem. Brandt, Demois. Silie, Hr. Grüner, Hr. Wolff, Hr. Ehlers, Hr. Des-
- 5r. Grüner, Hr. Wolff, Hr. Chlers, Hr. Destouches pp
- 21. Varia. Mittag Hr. Grüner. Abends bey Gore. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. An

- Hrn. Buchhändler Grattenauer 28 fl. gesfandt. An Hrn. Maler Koch, Ballendar. An Fr. Käthin Goethe, Frankf. An Hrn. Langer b. j., Düsselborf. An Hrn. Peter Cornelius, Düsselborf. An Hrn. Primavesi, Heidelberg. 5
- 22. War Prof. Gichftäbt von Jena hier wegen bes preußischen Ministerialschreibens. Abends Acabemie im Schauspielhause.
- 23. Morgens Varia. Mittag Dem. Brand. Abends die Höhen. An Hrn. Stadtschultheiß Moors, 10 Frankfurt. An Hrn. Ramann, Erfurt, 10 Ka=rol. übersendet.
- 24. Früh mit Hrn. Geh.Rath Woigt die Expedition nach Berlin. Nach dem neuen Schießhaus und fodann nach Jena gefahren, verschiedenes geordnet 15 und begonnen.
- 25. Früh Promemoria an Potocki wegen der Prosessiuren zu Charkow. Hofr. Eichstädt, wegen der Litteraturzeitung. Expedition nach Weimar. An Horn. Becker. Rollen von Don Ranudo. Horn. 20 C.R. Voigt. Hrn. H.M.R. Kirms, wegen des Lüsters. Horn. S. Bulpius, wegen einer Recension des Nestors. Hrn. Riemer wegen der Polygnotischen Tabellen. Hrn. P. Meher, wegen des Hoss Hoffmannischen Bildes. Alles eingeschlossen an Dem. Vulpius.
- 26. Köhlers Münzbeluftigung. Varia. Gegen Abend Dr. Hegel, Prof. Schelber, Hofr. Stark, Prof. Fernow.

- 27. Berschiebene Expeditionen. Dr. Fuchs. Dr. Schab. Nachmittag weitere Expeditionen. Hrn. Hoft.R. Kirms, mit Hugo Grotius vorläufig wegen Mad. Beck. Hrn. R.R. Boigt, wegen Befragung der Postämter. Brief an Gr. Severin Potocki eingeschlossen an Fürst Czartoryski. Alles eingeschlossen an Hrn. G.R. Boigt, mit der Coburgischen Organisation und dem Verzeichniß der Landcharten zur Recension für Güsseselb.
- 10 28. Berschiedene Expeditionen an der Seite bemerkt. Serenissimo inwendig mit einem Brief an Pougens. An Hrn. Prof. Sartorius, Götztingen. Einiges wegen der Baulichkeiten mit Hrn. v. Hendrich.
- 15 29. Verschiedene Briefe. Hrn. Prof. Schelling, Expedition nach Weimar. ret. cop. Hrn. Rath Rochlitz, ret. cop. Expedition nach Weimar. An Hrn. Riemer 1 Packet von Hofr. Eichstädt. Hrn. E.R. Voigt. Hrn. Prof. Meher. Hofr. Eichstädt. Abends ben Hrn. Hofr. Voß.
  - 30. Programm. Abends Prof. Schelver.

#### December.

- 1. Programm. Abends Herr Prof. Fernow. Un Grn. Geh. Rath Boigt burch ben Hofadvocat Hufeland.
- 2. Früh am Programm. Doctor Hegel, Nachmit= tags Hr. Regier.Rath Boigt nebst Frau und Hrn. Tieck. An Hrn. Hofr. v. Schiller, W.

- 3. Früh Programm. Abends Gesellschaft. Start, Eichstädt, Schelver, Fernow, Gries, Hegel, Frommann, Hendrich, Thibaut, Seebeck, Niethammer, Lenz, Wesselhöft, Göttling, C.R. Vogel.
- 4. Programm. Befuch von Beimar. Abende ben Bog. 5
- 5. Prof. Leng und Prof. Fischer ben Bog.
- 6. Expedition nach Weimar. Hrn. Geh. Rath Boigt. Hrn. Prof. Meher. Hrn. Secret. Bulpius. An Dem. Bulpius voriges eingeschlossen. Varia. Abends ben Frommann.
- 7. Hr. Hofrath Eichftädt. Geschäft die mineralogische Societät betreffend. Hr. Hofr. Eichstädt. An Hrn. Geh. Rath. Boigt.
- 8. Programm. Abends Hr. Dr. Hegel. Hrn. Geh. Rath Boigt.
- 9. Programm. Nachmittag Hr. Prof. Meyer, Hr. Prof. Niethammer. Expedition nach Weimar. Hrn. Hoftammerrath Kirms, Trauerspiel von Jenisch zurück. Hrn. R.R. Boigt. Un August mit dem Bogel und der Rose von Jericho. Un 20 Dem. Bulpius wegen der sonntägigen Gesellschaft.
- 10. Mit Hrn. Prof. Meyer das Programm der Preisausstellung. Abends Hr. Prof. Fernow. An Hrn. Peter Wagner, Würzburg, 60 Ducaten übersendet.

11. Früh Gesellschaft von Weimar, woben aus Jena die Herren Fernow, Frommann, Thibaut, Seidler und die Familie des letzten war.

- 12. Früh am Programm. Mittag spazieren. Abends mit Hrn. Prof. Meher allein.
- 13. Mittag spahieren. Expresser von Weimar Mad. de Stael angemeldet. Expedition nach Weimar. Hrn. Hofrath v. Schiller. Hrn. Geh.A. Boigt. Hrn. H.A. Kirms. An Dem. Chrift. Bulpius.
- 14. Früh noch einiges am Programm. Abends Hr. Prof. Fernow.
- 10 15. Köhlers Münzbeluftigung.
- 16. Expedition nach Weimar. Hrn. GehR. Boigt, Fr. Hofr. v. Schiller, durch einen Expressen. Hrn. Hoft. Rirms. Dem. Bulpius. Abends Theegesellschaft. Einzulabende: Stallmeister Seidler, G.J.R. Reichardt, H.R. Woigt, H.R. Schnaubert, Grunert C.R., Breher, Prof. Succow, Mehel, Sup. Marezoll, H.R. Hennings, Fischer, Ritter, Dr. Genzler, Protonat. Kahser, Univ. Synd. Asverus, Wöttger, Ulrich, H.R. Heinzer, Tich, Augusti.
  - 17. Früh einiges am Programm. Köhlers Münzbeluftigung.
- 18. Hr. Hofrath Stark und Dr. Fuchs wegen den Homburgischen Präparaten, sodann spazieren. 25 Abends ben Hrn. Hofr. Boß. An Gottfried
- Riegling, Nürnberg, nebst Spiegelglas.

rž.

19. Früh Expedition nach Weimar. An Frau hofr. Schiller. An Mad. de Stael, in vorigen ein=

- geschlossen. An Hrn. Hoftammerrath Kirms. Un den Schauspieler Hrn. Zimmermann, wegen seiner Entlassung. Un Dem. Bulpius, vorstehende Briefe sämmtlich eingeschlossen. Ging Hr. Prof. Meher von hier ab. Hr. Hoft. Sichstädt. 5 Ubends beh Frommanns.
- 20. Früh Programm. Expedition nach Weimax. Hrn. Hoft. R. Kirms. Un Fr. Hofr. v. Schiller. Un Demois. Bulpius, obiges mit eingeschloffen. Abends Hr. Prof. Fernow und Hr. Dr. Hegel. 10
- 21. Früh Programm, fodann spatieren. Gegen Abend Her. Frommann. Abends Hr. Hofrath Eichstädt und Hr. Prof. Fernow.
- 22. Programm, sodann mit Hrn. und Fr. Prof. Fer= now und Hrn. Major v. Hendrich auf den Schlit= 15 ten gefahren. Nachmittag Hr. und Frau R.A. Voigt und Hr. Tieck. Abends Hr. Prof. Fernow.
- 23. Früh verschiedne Briefe. Zum Thee: Hr. K.R. Bogel, Hr. Wesselhöft, Hr. Dr. Seebeck, Hr. P. Fernow, Hr. E.H. Cruner, Hr. Frommann, Hr. 20 H. Eichstädt, Hr. H.R. Thibaut, Hr. H.R. Stark, Hr. H.R. Ulrich, Hr. P. Stark. Hr. P. Augusti, Hr. P. Froriep, Hr. Bürgermeister Paulsen, Hr. St. Shnd. Schorcht.
- 24. Früh von Jena ab. Mittag Fr. v. Stael, Hr. 25 und Fr. Hofr. v. Schiller und Hr. Hofr. Stark zu Tische, wozu Serenissimus kamen. Abends allein. An Hrn. Dr. Werneburg, Göttingen. An

- Hrn. Loos, Medailleur, Berlin. An Hrn. Hofr. Schmidt, Wien.
- 25. Früh beh Serenissimo. Mittag Hr. Cordemann und Dem. Silie zu Tische. Abends beh Hrn. v. Schiller. Hrn. Hofr. Eichstädt.
- 26. Früh Hoft.A. Kirms. Adermann v. Göttingen. Mittag Dem. Brand. Abends Wasserträger. Hrn. Hofr. Eichstädt, durch den Jenaischen Reitstrecht Kirst. Hrn. Hofr. Wolf, Jena.
- 10 27. Früh beh Mad. de Stael, Mittag zu Hause, um 4 Uhr beh Hrn. G.A. Voigt, sodann im Palais, um 6 Uhr zum Thee beh Frau v. Stael. Abends zu Hause.
  - 28. Kam Hr. Prof. Wolf.
- 15 29. Beh Dem. Jagemann, sodann zur Frau v. Stael. Mittag zu Hause. Abends Hr. Hofr. v. Schiller, Hr. Prof. Wolf, Hr. Prof. Fernow. An Hrn. Hofr. Eichstädt.
- 30. Hrn. Major v. Hendrich nebst einem Packet 30 rthlr. an Werth.

## 1804.

### Januar.

- 1. Hr. Oberforstmeister v. Stein. Hr. Hofmarschall v. Egloffstein. Hr. A.Rath Boigt pp. gratulirten. Sodann mit August spatieren gesahren. Mittag Hr. Hofr. Wolf. Abends derselbe mit Hrn. Fernow.
- 2. Um 11 Uhr zu Frau v. Stael. Mittag die Herren Wolf, Fernow, Bode. Abends allein.
- 3. Brachte ich den ganzen Tag im Bette zu. Abends Hr. Hofrath v. Schiller.
- 4. War ich auf meinem Wohnzimmer, wo mich Hr. 10 Hofr. Wolf besuchte. An Hrn. Hofr. Stark, Jena. 2000 rthlr. an Hrn. L.A.A. Ortmann zu weiterer Besorgung nach Eisenach an Fr. G.A. v. Herda gezahlt, wogegen ein Postschein eingehändigt worden.
- 5. Wie gestern. Abends Hr. Prof. Meher und Hr. Prof. Wolf.
- 6. Ging fr. Prof. Wolf nach halle von hier ab.
- 7. Depesche an Hrn. Hofrath Eichstädt nach Jena. Abends Besuch von Hrn. Hofr. Wieland und 20 von Schiller.

- 8. War fr. hofr. Start hier.
- 9. Meistens im Bette zugebracht. Gegen Abend befuchte mich Hr. Prof. Meyer.
- 10. Meistens im Bette zugebracht. Abends Hr. Prof. Meyer. Hrn. Hofr. Stark, Jena, Hrn. Hofr. Eichftäbt, Jena, durch einen Postillon.
- 11. Recenfion über Reichardts Briefe dictirt. Depesche nach Zena. Un Hrn. Hofr. Eichstädt, Recension des Beckerischen Augusteums von Prof. Meyer; desgl. über Reichardts Briefe übersendet.
- 12. Früh verschiedene Briefe. Hrn. Rath Schlegel, Berlin. Hrn. Cotta, Tübingen. Hrn. Hofrath Eichftädt, Jena.
- 13. Kamen die Hackertschen Bilder an. War Herr 15 Geh. Rath Boigt beh mir. Hrn. v. Lamezan, Mannheim, zurückbehalt. Concept.
  - 14. Früh Bobe. Abends Hr. Prof. Meyer. Hrn. Hofr. Eichftäbt, Jena.
- 15. Abends Gr. Prof. Meyer und Hr. Hofr. v. Schil= 20 ler. Münzwesen betrachtet.
  - 16. An Fr. Baronesse v. Eybenberg, Wien. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. An Hrn. Grattenauer, Nürnberg. An Hrn. Hof-rath Eichstädt. European Magaz. 5 Stück anf. 1803 pp.
  - 17. Philostrat.
  - 18. Briefe. Hrn. Hofr. Eichstädt einige Blätter von Hrn. Prof. Wolf von Halle.

- 19. Briefe. Boßens Gedichte. Concurrenz an Peter Wagner nach Würzburg zurück. Hrn. Prof. Wolf, Halle. Hrn. Doctor Meyer, Bremen. An Hrn. Philipp Hackert, Florenz. An Hrn. Grattenauer, Kürnberg.
- 20. Briefe. Recenfion über Bogens Gebichte.
- 21. Entwurf der Recenfion zu Boßens Gedichten. An Hrn. Hofr. Eichftädt, Jena, wegen Boßens Anstellung zur Oberaufsicht über die Lehrer des hiesigen Gymnasii.
- 22. Bogifche Gebichte. Abends Hr. Hofr. v. Müller aus Wien.
- 23. Gedichte von Boğ. Gegen Mittag Fr. v. Stael, Hr. v. Conftant und Hr. v. Mellish. An Hrn. Diakon. Roth, Nürnberg.
- 24. Gedichte von Bog. Frau v. Stein beg mir. Abends fr. Hofr. v. Müller und vorher Herr Prof. Meger.
- 25. Gedichte von Boß. Abends Hr. Hofr. v. Müller. Hrn. Hofr. Eichstädt, Jena. Hrn. Berg= 20 rath Lenz, Jena, nebst einem kleinen Schlüssel zum Steinschränkthen in meinem Zimmer.
- 26. Gedichte von Boß. Mittag spahieren gefahren. Abends Fr. v. Stael mit Hrn. Hofr. v. Müller, wozu Serenissimus kamen. An Hrn. From= 25 mann, Jena.
- 27. Früh Gedichte von Boß. Um 12 Uhr spatieren gefahren. Nachmittag Sendung an Hrn. Hofr.

- Eichstädt, Jena, vid. Act. Vol. III. Abends Constant, nachher Hr. Hofr. v. Schiller.
- 28. Früh Gedichte von Voß. Gegen Mittag spatieren gefahren. Mittag Prof. Fernow. Abends Prof. Weber.
- 29. Früh verschiedne Geschäfte. Abends Probe mit den Kindern vom Stammbaum, wozu Serenissi= mus und Hr. Hofr. v. Müller kamen. An Hrn. Hofr. Eichstädt. An Hrn. Major v. Hendrich.
- vo 30. Briefe. Hrn. Grafen v. Thürheim, Würzburg. Hrn. Rath Rochlitz, Leipzig, 1 Ducaten. Gegen Mittag Münzkasten mit Hrn. Riemer durchgegangen. Abends Hr. Prof. Meher.
- 31. Briefe. Un Hrn. Hofr. Eichftädt, Jena. 15 Abends Hrn. Hofr. v. Schiller.

## Februar.

- 1. H.R. Boigt. Im Theater. Saalnize 1. Theil. Un Hrn. Hofr. Eichstädt, Jena, Recension von . . . . zurück.
- 2. Mittag spatieren gefahren. Abends Academie. Hrn. Hofr. Sichstädt. Revision der Recension des Hrn. Hofr. Sartorius von Göttingen zurück.
  - 3. Mittag die Herren Geh.R. Boigt, R.A. Boigt, Hr. Hofr. v. Schiller, Hofr. v. Müller, G.Aff.R. Thon, Pr. Meher. Gegen Abend Mad. de Stael. Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen, Bücher erbeten.

Goethes Werte. III. Abth. 3. Bb.

- 4. Varia. Srn. Hofr. Gichftabt, Jena. Abends Brief bictirt an Srn. v. Lamegan, Mannheim.
- 5. Mittags fr. Becker. Abends fr. hofr. v. Schiller.
- 6. Abends Fr. v. Stael.
- 7. Winckelmanns Briefe. Hr. Geh.R. Boigt. Abends s Hr. Grüner und Dem. Brand.
- 8. Expeditionen. An Hrn. Doctor Fuchs, Jena. An Hrn. Hofr. Boß, Jena. An Hrn. Freh= herr v. Lamezan, Mannheim, wegen der zu Ehren des Hrn. Erzkanzlers Churf. G. zu prä= 10 genden Medaille.
- 9. Kam Hr. und Fr. Hofr. Boß von Jena, auch Hr. Hofrath Eichstädt. Diefelben Mittags nebst Hrn. Geh.Rath Boigt und Hrn. R.R. Boigt. Abends Hr. Hofrath v. Schiller.
- 10. Mittag mit Boßens allein. Abends tamen Hr. Geh.R. Boigt, Hr. Prof. Meyer, Hr. Chlers.
- 11. Hr. Prof. Fernow. Ging Hofr. Boß und Frau nach Jena zurück. Abends Tarare. An Hrn. Hofr. Gichftäbt, Jena, durch Hrn. Hofr. Boß. 20
- 12. Mittag der junge Boß von Jena. Abends Thee und Abendessen: Dem. Silie, Hr. und Mad. Müller, Hr. Grüner, Hr. Wolff, Hr. Ehlers, Hr. Oels.
- 13. Abends Fr. v. Stael, sobann Hr. Hoftammerrath Kirms.
- 14. Varia. Abends Sr. Prof. Meyer.
- 15. Bog Mythologische Briefe. Un Grn. Hofr. Gichftädt, verschiedene Expeditionen.

- 16. Conducteur Roch, sodann Hr. Bog. Abends Mad. de Stael und Gr. von Conftant.
- 18. Göt v. Berlichingen.
- 19. Göt v. Berlichingen. Mittags die herren Frommann und Fernow. Abends Lesegesellichaft und Abendessen: Hr. und Dem. Brand, Dem. Silie, Dem. Maas, Dem. Baranius, Hr. Ungelmann, Hr. Grimmer, Hr. Bobe, Hr. Hain, Hr. Bog.
- 20. Göt v. Berlichingen. Abends Mad. de Stael.
- 10 21. Göt von Berlichingen.
  - 22. Berichiedenes die Academie Charkow betreffend. Expedition nach Jena. Srn. Sofr. Eichstädt. hrn. Dr. Schad, hrn. Dr. Schnaubert, hrn. P.Fischer, Jena. Hrn. Baumgärtner, Leipzig.
- Graf v. Oerhen. Sodann im Theater Revanche.
- 23. Got v. Berlichingen. Abends Hr. G.A. Boigt.
- 24. Bog v. Berlichingen.
- 25. Bob v. Berlichingen. Gegen Abend Sereniffimus, mit demfelben im Theater, sodann ben Hrn. Hofr. v. Schiller.
- 26. Bot v. Berlichingen.
- 27. Briefe. Brn. Zelter, Berlin. Brn. Diacon Roth, Nürnberg, Müngen gurudgefendet nebft Brief. Grn. Rupferftecher Ruff ner in Nurnberg, in vorigen mit eingeschloffen. Srn. Grat= 25 tenauer, Rürnberg, 2 Karol. gegen Poftschein übersendet. Brn. Gr. Severin Botodi, Lem= Gegen Mittag Hr. v. Conftant. berg.

al Bi

- 28. Ben Frau v. Stael Abends zu Tische.
- 29. Göt v. Berlichingen. Abends ben Durchl. der Herzogin Amalia zu Tafel. An Hrn. Hofrath Eichftädt, Jena.

### März.

- 1. Göt v. Berlichingen. Mittag mit Hrn. G.R. 5 Boigt spatieren gefahren. Nachmittag Probe von Wilhelm Tell.
- 2. Gog v. Berlichingen. Abends Prof. Meger.
- 3. Bot von Berl. Abends Deferteur.
- 4. Brl. Prof. Fernow. Abends einige Theile 10 von Tell.
- 5. Schlitten gefahren.
- 6. Schlitten gefahren.
- 7. Göß. Schlitten gefahren. Hrn. Hofr. Eich= ftädt, Jena. Hrn. Prof. Sartorius, Göt= 15 tingen. Hrn. G.R. Schmalz, Halle.
- 8. Göt v. Berlichingen. Rehberg von Rom.
- 9. Göt v. Berlichingen.
- 10. Göt v. Berlichingen. Rehberg von Rom Mittag. Abends im Theater.
- 11. Göt v. Berlichingen. Spaticren gefahren. Mittag Hr. L.Kammerrath Ortmann und Hr. Hauptmann Bent. Abends Hr. Hofr. v. Schiller.
- 14. Im Theater verschiednes arrangirt, sodann spatie= ren gefahren.
- 15. Im Theater. Ben Hrn. G.R. Boigt, sodann mit

- Hrn. v. Conftant spazieren gefahren. Nachmittag Brobe von Tell.
- 16. Spatieren. Nachmittag Hauptprobe von Tell.
- 17. Um 11 Uhr im Theater, fodann spazieren. Ubends Aufführung vom Tell. Borher: Hr. Prof. Fernow, Hr. Boß, Hr. Prof. Schelver von Jena.
- 18. Früh Hr. v. Conftant. Mittag Hr. Prof. Schelver.
- 19. Mittag Prof. Schelber. Gegen Abend Hr. Prof. 10 Meyer.
  - 20. Visite ben dem russischen Courier. Mittag Hr. P. Schelver. Abends ben Hrn. H. v. Schiller.
  - 21. Nahm Hr. R.R. Boigt Abschied. Nachmittag Schlitten gefahren. Abends im Theater. Hrn. Hofr. Eichstädt, Jena.
  - 22. Hr. Kammerrath v. Lynder, sodann Schlitten gefahren. Gegen Abend Hr. P. Meyer.
  - 23. Spatieren gefahren.
- 24. Mittag Hr. Frommann von Jena. Weinhändler Ramann. Abends im Tell. Hrn. Hofr. Eich= ftädt, Jena.
  - 25. Mit Hrn. Hofr. v. Schiller spahieren gefahren. Abends ben Hrn. Hofr. v. Schiller.
- 26. Mit Hrn. Geh.R. Voigt spatieren. Abends Hr. P. Meher. Hrn. Langer, Düsseldorf. Hrn. Nahl, Cassel. Hrn. Hofr. Voß, Abdrücke der Kupferplatte.
  - 27. Hofr. Eichftebt. Derfelbige zu Tische.

- 28. Briefe. Expeditionen. Jena. An Dr. Schad und Schnaubert mit dem Zeugniß. Würzburg an Hofb. Wagner eingeschl. Empfehlungsblättchen für dessen Sohn in Paris.
- 29. Fr. v. Stein und Fr. v. Helvig. Kam Hr. Boß s von Jena mit Auguft. Zeichnungen in Rahmen. Zelter Berlin. Prof. Jacob Halle Dank we= gen Herrmann und Dorothea.
- 30. Mit Bog. Runftgeschichte. Geh. R. Boigt.
- 31. Recens. Boß Gedichte Mit Schiller spaziren ge= 10 fahren. Mittag Boß.

#### April.

- 1. Boßischer Gedichte Recens. Prof. Meher Medaillen durchgesehen. Mit Boß. Varia. Besonders genetische Behandlung der Natur und alles durch die Ersahrung gegebnen. Abends Venuti. Numism. 15 Pont. Roman. An Koch, nach Ballendar beh Ehrenbreitstein mit 8 Lbthlr.
- 2. Boß Recenf. Aufräumen befonders der Bücher. B. Flotow befah die antiken Medaillen. An Grattenauer Nürnberg mit 13 f.
- 3. Boß Rec. Bey Geh. R. Boigt. Mittag Günther Restner Schulze Stichling Abends Schiller.
- 5. Briefe. Expeditionen. An Hrn. Richter nach Dresden wegen Schad und Schnaubert. Nach Tische Schießhaus.
- 6. Sög v. Berl. Abends Probe Mackb.

- 8. Ging ber junge Boß weg. Gög. Abends Wolf wegen ber Gefangnen.
- 11. Drey Gefangne. Bof Rec. Abgeschickt. Litteratur Zeitung.
- 5 14. An Raman Erfurt mit Aufträgen an Starce und Stichling.
  - 18. Un Ruffner Nürnb.
  - 21. Weniges an Göt. Fernow. Abends die 3 Sul= taninnen.
- 10 25. Göttingen Prof. Sartori. Ankunft der Würfte und der Rec. wegen Harkof. Francksfurt Mutter. eingeschl. Cölln. Joseph Hofsmann.

# Mai.

- 4. Graf Zanobio.
- 15 5. Dem Gr. Zanobio die 50 Carol. restituirt.
  - 6. Bey Hofe.
  - 16. Hrn. Buchhändler Grattenauer, Nürnberg, vid. zurückbehaltnes Concept. Hrn. Hofr. Gich= ftädt, Jena. Hrn. Hofr. Schnaubert. Wegen
- dem Abgang seines Sohnes von Jena nach Charkow so wie des Dr. Schad angefragt.

#### Juni.

- 16. Ordnung in den Papieren und Udten. Die Ichte Beit Chromatica. Histoire de la societe royale de Londres par Thomas Sprat.
- 25 17. Geschichte ber Londener Societät. Ackermann, Gabler, Fischer. Bey Hofe. Mit Geh.R. Boigt

- spaziren dann mit Fr. v: Stein. Abends Schiller. War B. mit der Brand in Jena.
- 18. Gesch. ber Londner Societät. Abschied einiger Schauspieler Beh Gräfinn Reus. Sprengels Arhptogamie Abends spazieren. Kam B. und 5 Brand zurück. Mab. Unzelmann. wegen ihres Sohns. Hackert in Florenz Nachricht des abgesgangnen Gelbes wegen der Medaillen.
- 19. History of the royal society Schauspieler Befuche und Händel. Abends im Garten Mit 1 Schiller spazieren. Beh Fr v. Wolzogen zum Abendessen.
- 20. Theater Sändel mit Müllers Adv. Seffe.
- 21. Vivian aus Cornwallis. Stud in Freyberg Gefellschaft früh. Prinzeß. Chromatica Graeca ge- 13
  ordnet.
- 22. Früh beh Ser. im römischen Hause Bibliotheck. Sachen in Ordnung. Abends nach Jena mit August.
- 23. Berschiedne Academische Geschäfte eingeleitet. Ben 20 Frommanns. Johannis Feuer.
- 24. Academische Geschäfte Homburg. Beh Boß zu Mittag Einiges ausgepackt, von der Mineralien Samml. Beh Maj. v. Knebel.
- 25. Ausgepackt ein Theil der angelangten Mineralien. 25 Hauh Mineralogie. Schmieders Lithurgick. Abend G.H. Starcke.
- 26. Ausgepactt. Bricfe. Un Geh.R. Boigt Prof.

- Meher wegen Majolica Eingeschlossen an V. Schmieder Abends ben Anebel.
- 27. Auspacken der Mineralien geendigt. v. Anebel Hofr Boß. Abends ben Hofr. Boß.
- 5 28. Recenfionen und fonft gelefen.
- 29. Göt v. Berl. Einiges Mineralogische Hofr. Eichstebt. Abends beh Voß. Prof. Meyer. 3 Schalen Majolika. Syrus. Kirms wegen ber Maas V.
- 10 30. Früh über Burgau und zurück. Götz. Nach= mittag mit Aug. und dem Hrn. Maj. nach Ziegenhahn.

## Juli.

- 1. Abends Hr. Geh.R. Boigt und Sohn. Später Serenissimus An Prof. Meher wegen der Majolica. An Loos Berlin um eine bedeu= tende Medaille.
  - 2. Aufenthalt Serenissimi. Abends Abreise.
  - 3. Auf bem Landgrafen mit August.
  - 4. Mit Adermann die Praparate durchgeschen.
- 20 Abends bey Boß. V. Rumar Anvaroßleyia.
  - 5. Dr. Tralles.
  - 6. Dr. Tralles. Abends ben Grn. v. Anebel mit Seebed.
  - 7. Abends von Jena ab.
  - 8. Früh ben Serenissimo. Verschiednes Geschäft. Abends Schiller.
  - 9. Ex Director la Harpe. Dem. Blumau früh
  - 10. Dem. Blumau. nach Tische.

- 11. An Wesselhoft Jena. Windelmanns Briese. An Wolf. Halle. Recension der nat. Tochter. An die Wöchner Lauchst. wegen Unzelmann. An Langer d j. Düsseld. Empfang des Moses. An Dr Meher Bremen. Empfang der Austern. 5 An Bergr. Lenz Absindung und Bension.
- 13. An Hofr. Eichft. Jena v. Meyers Brief pp. Mutter Franckf. wegen Nicol. Schmidt. pp. Hofr. Heyne mit Büchern. Gött. Legationsr. Lombard Berlin wegen dem j. Schausp. Prof. 10 Sprengel Halle Bot. Briefe Räthinn Goethe. Fra M. von Lamezan Manheim. Conzept behalten. Prof. Meyer.
- 15. Mittag Boigt Junior.
- 16. Die vorhergehenden Tage meist am Göh. Mittag 15 Seidel Hah Fisch Abends mit Schiller in Tisurt. Zelter Berlin. Aufsah über die Mu= sid. Brief von mir und Schiller. Gemsjägerlied. Grattenauer wegen der angebotnen Bleh und Kupser Med. Hofräthin Gröber Wilh. M. 20 übers.
- 18. Tied an Boffens Portrait 1. Seffion.
- 19. Fr v Stein, Günther zu Tische.
- 20. Keftner zu Tische. Dr. Gmelin, v. Paris kom= mend. v. Diede Monument. Sartorius 25 Göttingen. Harkof Bedingungen. v. Meher Frankfurt. Antikritik.
- 21. Zusammenftellung des Göt.

- 22. Ging Bog weg.
- 23. Kam der Herzog von Gifenach wieder. Fierabras.
- 25. Nach Jena. v. Schiller mit der allgemeinen Zeitung. Eichstedt. Werneburgs Aufsatz. Lenz Dr. Meyers Brief. Diplom für die Herzogin. Lemsberg Sever Potosth Bremen Dr Meher. von August. Ankunft des Lachses, Manheim v. Lamezan. Franckfurt Mutter von August.
- 30. Zelter Berlin. Lieber zu Götz. Eichstedt varia Programm. Welser Nürnberg Katalog. v. Humbold Rom nach den Concepten.

# Auguft.

- 5. Un Schiller mit Zelters Briefen.
- 6. Gotha. Herzog Prinz August München. v. Mannlich. Concepte bei den Acten.
- 15 8. Zelter. Berlin. wegen Berlichingen pp Frommann Jena 2. und 3. Bogen Winckelm. Gich= ftebt Jena Platte Majolica.
  - 9. Bethmann Schwarzkopf. Engländer zum Thec.
- 17. Wolfenbüttel Schmit Phifelbeck Coburg Herzog von Coburg Jena Schnaubert. Tagebuch des Sohnes. Göttingen Blumenbach mit Schachtel.

## September.

10. Hrn. Zelter wegen der Symphonie zum Göt. Hrn. Wolf Halle Zelters Auffat Beftellung zur Aucktion.

1 m .

26. Suctov Jena. Naturforsch Societät. Cotta Tübingen. Winckelmann pp

#### October.

- 10. Doctor Meyer, Bremen. Tell. Ausstellung. Frühere Quittungen wegen der Lotterie Ausla= gen pp. v. Mannlich nach München. Meher s der jüngere nach . . . . . Dank wegen des Lippi= schen Minerals.
- 14. An Hrn. H. W. Meher nach Groß Bodungen im Schwarzburg Sondersh.
- 18. Hrn. Grattenauer mit 5 f 30 X.

10

28. An Hrn. Bincenz Grüner nach Wien. An Hrn. Hoftrath Eichstädt nach Jena. An Hrn. Prof. Sartorius, Göttingen. An Hrn. Rath Rochlit nach Leipzig Manuscript zurück gesendet.

#### November.

- 7. Sofr. Gichftebt phil. Recenf pp Bring Auguft Entschuldig. Sudob Unnahme ber Praef. ftelle.
- 19. In der Ausstellung mit Geh.R. Boigt und Sohn. Dr. Meher Bremen. wegen mancherl. angekomm. Recktor Anithan Lüdenscheit Antwort. Mut= 20 ter Francks. wegen der Castanien und des heil. Christs. v. Mannlich München. Raphaels und Medaillen.
- 20. Erfte Anlage zum geologischen Modell.

- 21. Philostrat. Abends Berzeichniß der Medaillen fo nicht Bäpfte find.
- 22. Früh Prinzeß und Damen. Abends Päpftl. Münzen Catalog.
- 5 23. Kunstgeschichte Schluß revidirt. Spaziren gefahren.
  - 24. Runftgeschichte Schluß. Bibliotheck. Sofr. Gichftebt. Jena.
- 25. Briefe. Dr. Schabenhaufen Packet. Berg=
  o rath Reil Halle Rezension. Hofmedicus
  Windischmann wegen den Ideen zur Physick.
  Wittag C.R. Büttner LCR. Ortmann R. Stich=
  ling R. Schulze. Pr. Fernow. Pr. Boß.
- 26. Die Grosfürstinn in der Ausstellung. Le Neveu de Rameau.

#### December.

2. Iffland Berlin. Got v. Berlichingen.

# 1805.

## Januar.

- 1. Begrüßende. Riemer von Jena. krank. Abends mit den Meinigen. Varia. Prof. Bog. Othello.
- 2. Knebelio-Hendrichiana. Zu Mittag v. Secten= dorf. v Gerning Abends bey Schiller 3 Actte ber Phädra. Eichstedt. Jena. Programm.
- 3. Früh Damen. Gallerie Luxenburg. Abend ben der Erbprinzeß Hoheit. Französche Lecktüre Texier
- 4. Früh. Rameaus Better. Abends ben der reg. Herz. d. Texier. Medecin malgre lui.
- 5. Rameaus Vetter Modell geologisches. Abends 10 angekommne Bücher Deliles Milton Prof. Weher
- 6. Marivaux Memoires. Mittag Dr Fries. Abends bey Sereniss. Texier. Brand bey Koppenfels.

- 7. Marmontel Memoires.
- 8. Abends beh Serenissima reg. Texier. Partie de Chasse Rachts Brand im Schießhaus
- 10. Früh Erbprinz und Erbprinzess. Abends Dr Fries chemische Stücke.
- 11. Rameaus Better revidirt. geordnet. befand mich 20 nicht wohl

- 12. Blieb im Bette. Frangofche Litteratur.
- 15. Mutter Frankfurt. mit Beschr. der Feyerlichk. Cotta Tübingen. wegen Venuti. Hoffmann. Cöln. wegen der Aucktion.
- 5 22. Bisher Kranckheit und Reconvalescenz Manches Litterarische. besonders Gallica.
  - 24. Prof. Wolf Salle.
  - 25. Abends Leseprobe der Laune des Berliebten
- 26. Hrn. Hofrath Eichstebt Jena. Rezensionen. 50 Falck Rec. ber allem. Geb. Athenor Geburts= tag. pp

### Februar.

- 1. Revision des Mspts von Rameau. Hoffmann Cölln wegen der Auction. Riepenhausen Göttingen Zurücksendung ihrer Zeichnung.
- 15 20. An Fr. Räthinn G. Franckf. die Brochüre der Feberl.
  - 25. Rameaus Reffe. durch Hrn. Hofr. v. Schiller nach Leipzig Winckelm. Briefe pp an Hrn. Prof Wolf nach Halle.

#### April.

- 20 3. Reichart Gibichenstein Stoschens Briefe zurückgesandt. pp.
  - 26. An den Galleriedirector von Mannlich. An die Baroneffe von Eybenberg. An Frau Räthin Goethe.

# Mai.

3. Hrn. v. Humbold nach Rom.

# Juni.

- 13. Srn. Göfchen Quittung wegen Rameau.
- 14. Hrn. Hofrath Neu Aschaffenb. mit einigen Mineralien. Hrn. Cotta Tübingen wegen meiner Wercke.
- 20. Zelter Berlin Schachtel mit Spaniol.

# September.

- 12. Geh Wolf Halle mit 20 rh.
- 13. Halberftadt Rörte.

## October.

- 10. Nach Jena mit August.
- 11. Bersuch mit dem rothen Läppchen auf dem Hute. 10

## 1806.

## Januar.

- 1. Programm ber Kunstausstellung abgeschlossen. Einige Freunde. Beh Fr. v. Stein. Über Esprit de Corps und die Grade der Würden. Weiserzu Tische Schauspiel. das glückliche Misverständniß die Schatzgräber.
- 2. Wunderhorn. Hiller f. g. Naturdichter. Kam Riemer von Jena Berlin. Geh Rath von Mül= ler Jena. Cichftedt Programm.
- 3. Physiologische Farben Schluss. Falls Elysium.

  10 Major v. Kleist zu Tische Plinius Farben und
  Mineralien Gautieri Chalcebone
  - 4. Pathologische Farben abgeschlossen. 2ter Bogen des zwehten Theils abges. Hauschilds Medaillen Catalog Major v. Knoblauch v. Knebel Die Müllerinn
  - 5. 3 Bogen 1. Theil Pathol. Farben Manuscr. abgesendet. Briefe. Frommann Jena Gehr. Wolf. Halle Zelter Berlin. Exped. an Fuchs wegen Verhältnisses des Anatomischen Museums.
- 50 Hauschilds Münzkatalog Rückblick auf die sieben vergangnen Ausstellungen. Electricität.

Goethes Werte. III. Abth. 3. 80.

- 6. Elegien I. Abends der Vermittler. Unfug des Preufischen Officiers. An Hofrath Fuchs.
- 7. Elegieen I durchgesehn. Briefe. Cap. Mftr Reischart Berlin. Promemoria pp Berschiednes wegen des militarischen Unsugs. Nittag v. Knebel sund Familie Abends beh Fr. v. Stein. Anstunft Serenissimi.
- 8. Früh die Damen. Phyfiologische Farben. biß zur Harmonie. Abends Lodoiska.
- 9. Theaterwesen Bey Serenissimo. Mittag Ltnant 10 v. Schak Abends Wunderhorn
- 10. Eleg. I mit Riemer. Theater unwesen wegen der Geburtstags Stücke Gedanken über Einrichtung der Academien der Wissensch. Abends Recension des Wunderhorns.
- 11. Elegien I Zu Weisern wegen des Herzog von Oels Büfte Auf der Bibliothec. Recension des Wunderhorns.
- 12. Beh Dle Jagemann Mittag Major v. Knob= lauch, Major v. Kleist Leseprobe von Stella 20 Horns.

  Bofr. Eichstedt Jena Recension des Wunder= horns.
- 13. Letzte Scenen von Stella Behm kleinen Prinzen und Frau v. Wedel. Zu Tische Dr. Stoll, Rittmftr. Jeseniz Stolls kleines Stück Tisch= 25 beins Thierstücke Fanchon
- 14. Elegicen II Theater Händel Griselba Bibliotheck Weiser fertig Model. Abends Probe Stella

- 15. Früh die Damen. Phys. Farben Schluss und Pathologische. Rachmittag Galvanismus vorgesschafft. Abends Stella zum erstenmale.
- 16. Elegien II. Bibliothec. Nach Tische mit Riemer manches, besonders über den epischen Tell Ab. ben Herz. Amalie gegenw. Pr. Caroline, Frl. v. Knebel und die Haus und Hofgenoffen.
- 17. Aufgeräumt. Hillers Gedichte. Expedit. wegen bes Anatom. Museums. Mittag Hr. und Mad. Wolf. Abends Recension ber Hillerischen Gedichte
- 18. Recension durchgesehen. Farbenlehre Aushänge Bogen No. 2 des II Theils. Prof Fernow, einiges die Kunst betreffendes und seine Arbeiten. Hillers Gedichte. Vorgelesen von Riemer. Hofr. Fuchs,
- 15 R.A.A. Bartholomae Jena
  - 19. Galvanische Betrachtungen Farbenlehre 3ter Bogen des I Th. zur Revision. Doctor Seesbeck Mineralogische und physische Unterhaltungen Leseprobe von Cid Flögels Geschichte der Hofnarren.
  - 20. Schema zum Galvanischen Vortr. Hauptm. Göt vom Reg Zastrow. Prof. Meher. Plinius.
  - 21. Aphorismen über den Galvanism dictirt Uhlemann S. p. 35. Bibliothec Varia Revision der Rec. des Wunderhorns.
  - 22. Die Damen. Galvanismus. theoretisch und historisch Mittag Prof Göttling Versuche des gelbund trüben Glases. Abends der Wasserträger

- 23. Betrachtungen über die Rewtonische und Eulerisiche Borftellung vom Lichte Biel gegangen. Episteln durchgesehen An Humboldt.
- 24. Episteln corrigirt. Mittag Frommann Benzen= berg Gesehe des Falls pp Abends Thüringische s Bergschlöffer. München Hrn. v. Mannlich mit der Recension Jena Hofr. Cichstedt Jena Maj. v. Hendrich
- 25. Entwurf einer Erzählung in einen tragischen Entwurf verwandelt. Kam der Herzog zurück 10 Ab. Gög v. Berlichingen
- 26. Bey Serenissimo. Mit Geh. R. Boigt viel spazieren Graf Schwerin Mittag. Genast. Abends Knebelischer Lucrez I Buch mit Riemer
- 27. Viel spazieren. Beh Fr. v. Wolzogen. Schillers 15 litterarische Berlassenschaft. Nachm. Galvanische Vorbereitung. Prof Meher. Ab. Lucret II. mit Riemer.
- 28. Volta's Säule Sämmtliche Bersuche vorbereitet. Säule wieder aufgelöst
- 29. Physische Farben vorgenommen. Kein Vortrag Lied auf Morgen Verabredung mit Genast und Destouches. Abends Probe vom Cid und vom Prolog mit Trompeten
- 30. Physische Farben General Major v. Pellet. 25 Abends Borftellung vom Cid.
- 31. Die Damen Bortrag der Galvanischen Experimente Mittag. Lustige Unterhaltung. Besonders

über Augusts Schul Verhältniffe Nachm. Abj. v. Kleist Abschied. Mit Riemer einiges wozu Salmafius Anlaß gab. Egypter, bes. Alexandriner

## Februar.

- 1. Ging das Regiment Owstien ab Galvan. Apparat in Ordnung Dr. Kanne von Jena Mit Frau Gräfinn Henkel spazieren. Groß F. Constantin in Berlin pp. Exped. Briese Jena Hofr. Eichstedt. Maj. v. Hendrich. Rückten Füsilier ein. Hauptmann Hering im Quartier. Tanzte Lepitre der Sohn im Theater
- 2. Beh Weiser wegen der Marmorbüste Schweizer von Solothurn. Obrist Graf Schwerin Abends Brobe des Titus
- 3. Üble Nacht Berlohrner Tag
- 13 4. König Johann von Schäcspear. Übersetzung von Schlegel
  - 5. Erfter Band meiner neuen Ausgabe. Schillers Fiesco. Abends Plinius Kunftgeschichte mit Meher. Berlin Fr v. Grothus. Leipzig Hrn.
- 20 Schnorr Francf. A. B. poste restante
  - 6. Behandlung des ersten Bandes meiner Werke mit Riemer Durchsicht des mehreren was im Manuscripte daliegt. Ab. Prof. Meher und Riemer
- 7. Vortrag. Schluß des Galvanismus. Regiment 25 Bork. Einquartiert. C. v. Budwişky. Abends mit Riemer.

- 8. Spisteln mit Riemer. Regiment Arnim Gin= quartiert Hauptm. Gualtieri. Abends Natur= gesch. des Wallsisches.
- 9. v. Gualtieri ab. Physische Farben vorbereitet. Über die Mittel. Prof. Meyer Plinii Kunst= 5 gesch.
- 10. Epigramme mit Riemer. Dejeune auf dem Hofamte Regim. Pirch Einmarsch Ginquartiert Hauptm. Pferde verkauft. Abends Meyer. Hannöverische Recensionen.

- 11. Epigramme. Weissagungen des B. Über Organisation von unten herauf mit Riemer beh Gelegenheit von Blumenbachs Handb. der vergl. Anatomie Prof Meyer.
- 12. Vortrag Dioptrische Farben der ersten Klasse. 15 Abends Lucrez III. Buch
- 13. Müllers Selbstbiographie Recenfion berfelben
- 14. Achromafie. Deren Ableitung Elegien abermals mit Riemer. Recenfion von Müller wieder durch= gesehen
- 15. Elegien I. berichtigt. Auf dem Hofamte
- 17. Mittag Dem. Bardois, Hauptm. Bent. Prof. Meper.
- 18. Verschiedne Expeditionen Wenige Correctur der Elegien. Vorarbeit. Physische Farben Refraction. 25 Nachmittag einiges geordnet. Abends Briefe.
- 19. Bortrag. Refraction Nach Mittage Ordnung ber Phhscialischen Geräthschaften mit August.

Müller, über den Untergang der Fretheit der Alten Bölker. Vorlefung. Abends Prof. Meyer. Jena. Hofr. Eichstedt Rameaus Neffe pp Göttingen. H. Blumenbach Winkelm. Baukunst Hollmanns Göttingen pp

- 20. Brief von Müller. Betrachtungen über seine Rede Beh Herzoginn Amalia. Reconvalescenz Nach Tische manches in Ordnung. Flamminius Bacca von Entbeckung verschütteter Alterthümer pp zu seiner Zeit.
- 21. Erster Band meiner Werke mit Riemer absolvirt. Physische Farben Eingepackt verschiednes von der Ausstellung her.

- 22. Erster Band eingepakt. Mancherley besorgt geordnet und eingepakt. Sendung von Alexander Humbold. Bon Dr Meher für Frau v. Schiller. Wacbeth.
- 23. An Alex. Humboldt. Physische Farben Kleine Gedichte LandKR. Bertuch manches über Wien. Nach Tische Fernow. Varia. Bezug auf seine Dresdner Reise. Abend Prof. Meyer. Mit Riemer kl. Gedichte.
- 24. Einige Briefe. Brief an Cotta Paquet an Cotta mit dem 1. Bande meiner W. Brief an Al. v. Humboldt n. B. Brief an Tischbein nach Hamb. Brief an v Humboldt Rom Den Inhalt der künftigen Bände durchgeschen und berechnet. Revolutions Stüt Elpenor.

- 25. Müllerische Rec. Revid. Viel spazieren Einige körperl. Übel. Dioptr. Farben durchgebacht Manches geordnet. Pr. Meyer Brief von Rom Register der Autographen.
- 26. Fiumana. Grascia Grasce Rein Vortrag. Phy= 5 fische Farben Machiavell Tom. 3. Kleine Ge= bichte Nachlese
- 27. Puppenspiel pp mit Riemer. Dioptr. Farben Achromasie. Hyperchromasie. Tenorist Probe Gesang Eintretendes übel.
- 28. Bose Nacht Meift verlohrner Tag

## März.

- 1. IV. Band m. Werte mit R Dioptr Farben ferner durchgedacht. Meine früheren Behträge vorgesucht. Abends Italianische Miscellen.
- 2. Achromasie dictirt pp Kleine Gedichte des 1. Ban= 15 des. Geh.Hofr. Starke Theaterangelegenheiten Abends Die verschiednen Cottaischen Miscel= Len mit Meyer und Riemer.
- 3. Zwehtes Stück der früheren Optischen Behträge meist umdictirt. Mit R. über Faust und ver= 20 wandt. Ab. Prof. Meher Engl. Miscellen Eton das schwarze Meer betr.
- 4. Dioptr Farben der erften Klasse revidirt. Mad Wolf. Corona Becker Pr. Meyer Merkelwür= bigkeiten. Thaers Annalen 1806. Jan. Febr. 25
- 5. Dioptr. Farben der zwegten Classe fortgefest.

Portefeuilles durchsucht Ginige Holzschnitte auf= gezogen Sueton August. Don Carlos. Berlin Hrn. Zelter wegen August.

- 6. Prismatische subjective Versuche geendigt. Verschiedene Porteseuilles Zeichnungen Nach Tasel Serenissimus Machiavel Fragment de Polybe.
- 7. Fernere Durchsicht des Aufsahes über die Dioptrischen Farben. Machiavell Elsermann Arthur Prof. Meyer Fragment de Polybe pp
- 10 8. Fernere Durchficht mit Riemer Geh.R. Boigt.
  - 9. Dioptrische Farben subj. Sendung Arnims. Nach Tafel Serenissimus Mit Riemer Romeo und Julie
- 10. Phyfisches im allgemeinern und besondererm Sinne Beh Fr. v. Stein Prof Meyer Arnims Brief und bes. Mosaique.
  - 11. Farbige Bilber zur Refraction Apparat mit farbigen Gläsern. Walchisches Stammbuch mit Riemer.
- 20 12. Vortrag. Prismatische Erscheinungen. Sämmtliche Societät Monumenti inediti mit Riemer und Weher.
  - 13. Prismatische Erscheinungen objectiv. Recensionen meiner früheren Beyträge
- 25 14. Die objectiven geendigt. Glas Prisma mit Wasser.
  - 15. Stelle wegen der Bilber und der verschiednen Art fie zu betrachten. Mit Riemer den Unfinn der

- Newtonianer neuerer Zeit durchgegangen. De Bry Florida.
- 16. Noch einiges wegen Abschluß der bisherigen chromatischen Arbeiten Vorläufiges wegen des Paroptr.
- 17. Schema der Dioptrischen Farben.
- 18. Schema der ganzen Farbenlehre angefangen. König Johann. Leseprobe
- 19. Vortrag. Ableitung der Pr. Erscheinungen aus der Lehre vom Trüben und der Nebenbilder. 10 Leben und Kunst in Paris von Helmina.
- 20. Auf der Bibl. nachgesehen Dr. Stoll über sein Stück und seine maximen Herr Geh.R. v. Wolsgogen Hrn. v. Arnim nach Berlin Stammsbuchs Blättchen pp
- 21. Faust angefangen durchzugehen mit Riemer. Das Chromatische Mspt an Boesemann. Aufgeräumt besonders Physica. Sehr schöner Tag.
- 22. Geh.R. Boigt.
- 23. Steigerung der Farben im Sonnenschein
- 24. Faust mit Riemer. Für mich letzte Scene. Objective Prismatische Versuche im Gartenzimmer Brief von Hackert Prof Meyer. Rec. Galls in der J. A.L.Z.
- 25. Faust mit Riemer. Graue und farbige Bilber auf 25 morgen vorbereitet. Packete. Machiav. Principe.
- 26. Vortrag. Farbige Vilber. Die Zimmer auß= geräumt Machiavel. Principe. Rotizen von

- Franckr. u. Deutschl. Streit und Liebe v. Stoll Belter Berlin Leng Jena
- 28. Faust mit Riemer. Einiges Chromatische Bücher geordnet. Schöner Tag. Viel spazieren Ha= mans Schr. wiedergefunden Menagiana Hoff= mann Cölln Peroux Lübek Meher Bremen v Kleist Stettin
- 29. Faust. Scenen vom Balentin pp Hamanns Schriften. Sehr schöner Claude von Emclin. Templum Veneris. Camilla.
- 30. Ben Serenissimo.

20

31. Expeditionen. Maneuvre. Mit der Erbprinzess im römischen Hause den Morgen zugebracht. Prinzess Caroline. Gr. Henkel. Geh. Rath Sinsclair von Homburg Aleine Baubesorgungen. Prof. Meher. Riepenhausische Genoveva. Recensionen der J. A.S.Z.

# April.

- 1. In der ruffischen Kirche Ben Fr. v. Stein. Faust mit Riemer Prinz August Portrait. Pr. Meher. Gallerie der Hermitage
- 2. Vortrag. Achromasie. Tischbeins Fischer und Störche. Br. Meyer. Englische Miscellen
- 3. Walpurgisnacht mit R. Zu Tisch Elsermann Rolle des Arthur.
- 25 4. Walpurgisnacht mit R. geendigt Briefe. Hackert Florenz Blumenbach Göttingen P. August

- Gotha mit dem Stammbuch Ben Rath Krause wegen einiger Gemälde.
- 5. Einige Expeditionen nach Jena Beh Hrn. Geheimerath Boigt. Ordnung der kleineren Paftenfammlung.
- 6. Chromatica mit A. Borbereitung zu den Paroptischen Farben
- 7. Mit Riemer Chromatica revidirt. Auf dem Theater wegen Arthur. Mittag Frommans u. Günther. Insel Felsenburg. König Johann. 10
- 8. Schelver. Seebeck. Physica pp. Bekanntnisse von Buchholz
- 9. Krankheit des kl. Prinzen Halbvortrag Fr. v. Schard Frl. Göchhausen Objective Prism. Versuche Mit Riemer Doppelspat und dessen 15 Eigenschaften Bekänntnisse von Buchholz Don Juan.
- 10. Bibliothec wegen Einrichtung in Abwesenheit des B. Bulp. ingl. dessen Jenaische Exped. Wilshelm Dumont. Starb der kleine Prinz Prof 20 Meyer.
- 11. Chrom. mit R. Schluff der Prism. Verfuche Auf dem Hofamte Medaillen Samml v. Schnetter Gefchichte der Färberen.
- 12. Dioptrische Farben. Schluß und Übergang Bibl. 25 Bulpius nach Jena Der Geisterseher Der kleine Prinz begraben Bergr Lenz. Hofr. Eich= stedt mit dem Müllerischen Brief.

- 13. Schluß von Fausts 1. Theil Electroscope und Electrometers. Dirzka, Graff, Stromeher zu Tische Eberl von Wien. Prof Meher.
- 14. Briefe von Gleim, Beinfe, Joh. Müller. 1. Theil.
- 5 15. Weitere Betrachtung des nächsten der Farbenlehre Beh Fr. v. Stein Von Dr Meher Nachr. und Sendung Verschiedne Recenf. mit Riemer gelesen.
- 16. Vortrag. Achromafie, Hyperchr., Electroscope und Meters. Vorschlag zu einer Grabtafel für den kl. Prinzen von Hrn. Geh.R. Voigt. Überslegung mit Meyer deshalb.
- 17. Übergang zu den Catoptr. und Paroptischen Farben Dejeuné. Frau und Fräulein aus dem Winkel. Due Bardois. Geh.R. v. Einsiedel. C. M. Eberl von Wien. Leg. Schmidt. Dirzka und Stromeher. R.A. Boigt wegen des Monuments.
- 18. Impromtus für Tischbein Einrichtung der vordern Zimmer. Corona Becker zu Tische
- 19. Nebenverzeichnete Briefe. An Hofrath Eich=
  ftädt nach Jena mit ein paar Meyerschen Recen=
  fionen. Ferner Recension des Jenisch. Jacobischer
  Brief. An Bergrath Lenz nach Jena. Letten
  mit Metallglanzbeschlag. Aufsat über den Bogt=
  ländschen Thonschiefer. An Zelter nach Berlin.
  Varia. Sendung von Tischbein die Schatzgräber.
  Brof Weber bes. wegen des Monuments. Camilla

- 20. Beh Serenissimo. Beh Jagemann August nicht wohl. Prof. Meyer wegen bes Monuments.
- 21. Fauft mit Riemer lette Revision Auf der Bibliothec Jagemann zu Tische Prof Fernow und Meher
- 22. Faust nochmals für mich durchgegangen Major v. Hendrich zu Tische Graf Mannteufel
- 23. Vortrag Cpoptische Farben Fernow. Promem. wegen Winkelm. Die Sieben vor Theben Dansgens übersetzung.

15

- 25. Faust lettes Arrangement zum Druck. Bey der Hoheit. Brief von Genz mit Adam Müllers Vorlesungen. Dr. Oelenschläger. Packet von Fichte. v. Knebel. Cotta. Müllers Vorlesungen mit R.
- 26. Expedition nach Jena Beh Geh.A. Voigt zu Tische Maj. v. Hendrich, Dr. Oelenschläger Fich= tes Vorlesungen Prof. Fernow. Die Hochz. des Figaro
- 27. Briefe. Herrn Cotta. Leipzig wegen des Gel= 20 des. Herrn Ritter Genz Dresden. Antw. wegen der Sendung. Ritters Phyfic als Kunft. Nach Tische von Knebel Ab. die Perser v. Aeschlus.
- 28. Laune des Berliebten
- 29. Früh Laune des Verliebten mit R. Beh Prinzeff Caroline Dr. Delenschläger zu Tische Sein Trauerspiel vorgelesen

30. Vortrag Weis und Schwarz Mittag Versuche und Gespräch mit R. Prof Meher. Abends cosi fan tutte

#### Mai.

- 1. Die Mitschulbigen Beh H. Amalia wegen der Tische. Conzert von Eberl.
  - 2. Briefe Gleims und Müllers Heinses an Jacobi. 2. Thl. Corona Rolle Cevennen Gent Gleichs gewicht. Weiser Schiller Schöner Tag. Viel spazieren Dr. Gruber
- o 3. Mahomet. mit R. Bey dem Erbprinzen Herd. Cid Genz Gegengewichte Assignation von Cotta exhalten Fiesco.
  - 4. Mahomet. Briefe nach Wien für Stoll Hr. Grund von Rom. Hr. Dreyer von Bremen Zu Mittag. Malcolmi Haibe Oels.
  - 5. Allgemeines der Farbenlehre Schöner Tag. viel spazieren Hr. Osborn mit Planen und andern Zeichnungen Nelson betr.
  - 6. Mellinger Jahrmarkt.

- 20 7. Vortrag. Objective prismatische Farben. Gülichs Färbebuch gelbe Farben Prof Meher
  - 9. Sinnlich fittliche Wirkung der Farbe Probe von der Glocke Runges vier Umrisse
- 10. Früh beh der Erbprinzess Cid von Herder. Fortsetzung Farbinfusionen auf Vegetabilien. Runges Umrisse mit Meyer. Vorstellung von der Glocke

- 11. Chemische Farben Werner Deny Brand zu Tische Kosegartens Legenden
- 12. Chemische Farben. bes. Mittheilung Oelenschläs ger und Boß zu Mittage Aladdin vorgelesen Im unteren Garten
- 13. Correctur des 4. Bogens des 1. Th. Delaval Chemische Farben Prof Fernow. Voranstalten zum morgenden Vortrag Pr. Meher
- 14. Bortrag. Chemische Farben Runges Blätter Einiges mit farbigen Liquören Palmira.

- 15. Chemische Farben Mittag Ortmann, Boigt, Stichling Beh Fr. v. Stein. Frl. v. Reizenstein
- 16. Manches in Ordnung Rach Jena Ben Frommanns Ben Hrn. v. Hendrich zum Abendeffen
- 17. Mineralogisches Museum Anatomisches Museum 15 Beh Hrn. v. Hendrich Kam Sereniss. der Erbprinz und Gemahlinn Unterhaltung auf den Museen und sonst.
- 18. Schlecht Wetter beshalb ber Hof um 10 Uhr ab= fuhr Mit Hofr. Fuchs und Bartholomae Aftro= 20 logische Präparate
- 19. Geschäfte die Museen betr. Schelver. Boigt iunior. Ins Batschische Museum Zu Frommans.
- 20. Einige Geschäfte Acten geschloffen Um 10 Uhr 25 ab nach Weimar.
- 21. Vortrag. Chemische Farben Forts DIe Barbois zu Tische.

- 22. Buchhändler Wittich von Berl. Kupfer der Theaterkoftumes. Miffions Bericht. 62. Stück China nach seinem Wasserlauf
- 23. Rabe von Berlin
- 5 24. Früh auf dem Schlosse Ein Theil vom Cid. Abends Stella
  - 25. Üble Nacht Berlohrner Morgen Gauthiers Chroagenesie
- '26. Gauthier Schwungrad.
- 10 27. Auf dem Theater wegen Egmont. Verschiednes in Ordnung Abends beh Wolzogen
  - 28. Vortrag Dr. Ratsky von Danzig Abends Wieland
- 29. Ordnung im Apparat. Abends Probe von Eg=
  15 mont
  - 30. Auf der Bibliothec mit den Damen
  - 31. Beh der Erbprinzeß Schluß des Cids. Frommanns und Delenschläger Vorstellung von Egmont.

#### Inni.

- 20 1. Ben Jagemann Frommanns und Delenschläger Prof Meher. Augusteum.
  - 2. Catoptrische Farben nach Jena. Gegenüber= ftehende Briefe. Herrn Zelter nach Berlin. Madam Bethmann nach Berlin. Herrn
- 25 Runge nach Wollgaft. Oelenschläger Alabdin 2ter 3ter Act

Goethes Berte. III. Abth. 3. Bb.

- 4. Bortrag Chem. Farben Mittheilung bis zu Ende.
- 5. Montucla Histoire des Mathematiques
- 6. Carftens Zeichnungen auf der Bibl. geordnet.
- 7. Mittag C.M. Reichart Troubadour Der Ge= 5 heimnisträmer.
- 8. Delenschl. Alabdin 4 und 5ter Act.
- 9. Früh nach Jena Alte Capelle Zu Mittage Sereniffimus.

- 10. Früh nach Weimar zurück.
- 11. Bortrag Farbenlehre geendigt. Gen. Etnt Piftor Reichardt und Oelenschläger Alabdin 5. Act 1. Hälfte. Mit Fald im Park.
- 12. Borbereitung zur Reife Ben Bolzogen
- 13. Berschiednes geordnet. Aladdin Schluß.
- 14. Reg. A. Boigt G. A. Boigt Delenschläger Stammb. Prof Meyer
- 15. Früh nach Jena Einrichtung Frommanns auf der Zinne und dem Kabinet.
- 16. Oelfische Bibl. Naturforschende Gesellschaft Brief 20 Mutter Expedition nach Weimar. Bekennt= nisse einer Amazone Spazieren mit Knebel u. Hendr. Botanischer Garten Zoologie bes. Zahl der Zähne.
- 17. Hofr. Boigt u. Sohn wegen der Naturforschen= 25 den Gesellschaft. Dr. Seebeck. Dr. Oelenschläger Bekenntnisse der Amazone Briefe nach Wei= mar. Hrn. Geh.R. Voigt. Gehörwerkzeuge durch Fuchs.

- 18. Beh v. Hendrich mit dem Meining. v. Hendrich. bann v Backhof v Einfiedel. Delenschl. Haton 3ter Act Mit Riemer spazieren
- 19. Recenf. der Bekenntnisse Mittag beh v. Hendrich mit dem Meinungisch und Hrn. v. Bachoff. beh Knebel. Delenschläger sang. Sömmerings Gehörwerkzeuge
- 20. Schluß jener Recension Stäudlins Kirchliche Geographie und Statistic Hr. RegKath Boigt kam an Anatomisches Museum An Herrn Cotta in Tübingen, wegen der Druckmuster. An Herrn Ramann in Erfurt, wegen eines halben Eimer Weins.

10

- 21. Mit Hrn. Reg. Rath Boigt den Tag zugebracht indem derfelbe durch die Museen die Bibliothec und andre Anstalten geführt wurde. Ging dersselbe gegen Abend wieder ab. Mittags Confistorialr. Steffany von Castell.
- 22. Die Besitzungen der Natursorschenden Gesellschaft in das Batschische Auditorium geräumt. Beh Hofr. Voigt wegen des physischen Apparates Beh Frommans. Vopowitsch vom Meere
- 23. Expeditionen in verschiednen Geschäften, bef. nach Weimar Prof Sartorius, Hofr. Blumen= bach, Göttingen Im Batschischen Hause Ging Bulpius ab.
  - 24. Recensionen der Romane Batschisches Haus mit Boigt iun. v Hendrich zu Mittag v. Erfa.

- 17 Herri on die Roman gendige Wit i Anedel 221 Ling in Saidifiker Heide Ser Franklike Riederunger
- 20 Simon von Dam und Kreinen Bucht best
  Dinns hofamis
- 27 Albenfinnend Sweit. An ein Mounlich nach Beimant, wigen der nen angefommnen Wedaillen. Hin Gen. Gest. Anzi Erigt Nach wegen des Sings mieders ausgehörten. An Niemes wegen des Sings mieders ausgehörten. An Niemei. Sulvius in niem ausgehörten auf angelt mit de Gonventiensstätelten ausgehörten den An Nielenaum wegen weinnendes Sitzelung inge An Sibliothefar ausgehörten den Hinderen von Franksitzt den Hinderen. Die Krieden Die Hinderen Griedes fein Benedi. Die Reinbetungen ein Ruchel. Griedes ihm Franksitzt
- 24 Griefe Bereiniffeme Brof Rreuger nach heis beibere Grof felbert Weimar. Berbereitung bur neife, Berfrichene Spreditionen Mit Anebel werbod ber biofenmütige. Mit Kiemer zu haufe
- 24. Berigens imifden wund 4 von Jena abgereift. In Soviemig in Mittag gegeffen. Schrecklicher Weg einige Stunden vor Schleiz. Abend und Vercht in Schleiz in der Sonne.
- Wingens zwiichen 4 und 5 von Schleiz über Osciall nach Hof. Mittag dafelbst gegessen. Um 2 Uhr weggesahren über Cher-Schönbach (Dogane)

nach Afch. Postmeister. Daselbst übernachtet. Comödie: Die huffiten vor Naumburg. Forellen.

## Juli.

- 1. Morgens gegen 5 Uhr ausgefahren, über Frangensbrunn nach Eger. Umftande wegen ber ber= geffenen Baffe. Nachmittags die Merkwürdig= teiten der Stadt besehen, im Schloft. Mertwürdiger alter Thurm, wahrscheinlich von Quarz. Was man für zwen Rirchen ausgibt, ift wahrscheinlich auf die Tempelherrn bezüglich. Saal wo Terkty und Illo umgebracht worden. Auf 10 dem Rathhaufe die Abbildungen von Wallen= fteins Tod, Terpty und 3Uos Execution. Bortrat von Wallenftein felbft, wahrscheinlich nicht, fonft vortrefflicher Ropf. In der Bibliothet des Rathhauses die Partisane, womit Wallen-15 ftein erftochen worden, und fein Schwert. Auf dem Bilde von Wallenfteins Tod ift genannt: Hauptmann Walther de Ebron, Sauptmann Dionyfius Magdaniel. Auf dem andern Bilde: Mo, Terkty, Kinsty, Neumann Buttler, 20 Gordon, Leglie, Geralbin.
  - 2. Morgens um 5 Uhr von Eger auf Zwota gefahren, anfänglich gute Chaussee, hernach werdend, von Zwota aus aber stückweis durch Bauern entstehend, erst kurz vor Carlsbad ordentlich und

25

- kaiferlich. Abends in Carlsbad angekommen. Noch einen Spaziergang nach ber Papiermühle zu.
- 3. Zum erstenmal Sprudel getrunken, sodann spakie=
  ren nach dem Posthause. Nachmittage nach der
  neuen Pragerstraße, die mit großen Substructio=
  nen aufgeführt wird. Wibeking hat den Entwurf
  dazu gemacht, auch die Aussührung angesangen.
  Brief an Demoiselle Vulpius nach Lauch=
  städt, eingeschlossen an Herrn Genast. Ent=
  wickelung des Phänomens der Blutslecken auf
  dem Teppich. Grüne Buchstaben. Gegensatz von
  der roth abklingenden Blendung.
- 4. Am Sprudel und Neubrunnen. Mehrere Betanntschaften. Beh Steinschneider Müller die Carlsbader Suite angeschafft. Dieselbe zu Hause 15 nach dem Catalog durchgegangen. Egmont erster Act. Nach Tische über den Hirschsprung. Abends mit Kaufmann Wieler von Magdeburg mit Familie.
- 5. Am Sprudel, beh Müllern. Spazieren. Rach 20 Tisch zu der Fürstin Solms, zum Generallicute= nant Kleist. Auf der Wiese vor dem Concert spazieren. Jude Baruch (aus rufsischem Pohlen) mit seinen beperlten Weibern. Graf Oerzen. Wielers.

Wie Fürst Putiattin versicherte, wenn er Gott wäre und er hatte voraussehen können, daß ein Stück wie Schillers Räuber sollte geschrieben

werden, so würde er die Welt nicht erschaffen haben.

Wie Böttiger in einem Clubb zu Dresden von Schriftstellern und ihrem Werthe und immer wieder von Schriftstellern spricht, und ein launiger Gast dem Kellner, der hinten an der Tasel steht und die Zechen macht, ein paarmal He! zuruft; da der aber gar nicht hören will, endlich laut aufschreit: "He! Schriftsteller! noch ein Rößel Wein!"

5

10

25

Tümplings Curmethode, auch Abends den Brunnen zu trinken.

Wie ein junger Mensch wollte Vergißmeinnicht krystallisirt haben und zwar in 24 Stunden.

15 6. Am Sprudel. Sehr schönes Wetter, den größten
Theil des Morgens spahieren gegangen. Mittags
beh Graf Rzewuskh, wo die Kurfürstl. Sächsischen
Beichtväter, einige Engländer und andre waren.
Nachher spahieren. Sodann auf dem Ball, wo
zw ziemlich viel Personen gegenwärtig waren, viel
Tänzerinnen aber wenig Tänzer. Erneuerte Bekanntschaft des Grafen Mier, aus Galizien.

7. Früh am Sprudel. Regenwetter. Borübergehend. Fürst Reuß XIII. General Richter, der mit in Ulm war. Vieles über Mack und die damaligen Begebenheiten. Am Neubrunnen Frau von Bobenhausen. Beh Graf Oerhen zum Mittag. Mit der Gesellschaft, die beh Azewuskh war. Ich

saß zwischen dem Abt Schneiber und dem Engländer. Rachher gegen das Posthaus spazieren. Mit der Fürstin Carl Lichtenstein zurück. Starker einfallender Regenguß. Morgens beh Müller. Interessante Stusen des Übergangsgebirges und s anderes. Un Demoiselle Bulpius nach Lauchstädt. Un den Feldwebel Wächter nach Jena.

Gold u. Silber gegen Papier. Der Louisd. galt 13 f 20 Ar ber Ducaten galt 7 f 20 Ar 10 ber Conv. Thir. 3 f 12 Ar

8. Um Sprudel. Nachher am Neubrunnen mit der Hoheit spahiert und der Fürstinn Reuß, auch Herrn von Zibet. Nach dem Frühstück beh dem Fürst Reuß Visite. Er las mir einen merk= 15 würdigen Auszug aus einem Tagebuch vom 3. October an bis zur Übergabe von Ulm. Mit ihm in die Allee. Der Fürst Lubomirsky und Graf Potocky. Nachmittage mit dem Steinschnei= der Müller über den Schloßbrunn, Gartenbrunn, 20 Neubrunn, die Gesteinarten besehen. Einfallendes Regenwetter. Abends auf das Posthaus, wo Lubomirsky eine Fete gab. Um 9 Uhr zurück. Bekanntschaft mit Graf Golowkin. Fürstin Lubomirska. Fürstin Dolgorucki.

Joseph Anton Schönbauers (med. Doct., ordent= licher Professor der speziellen Naturgeschichte und Therapie an der hohen Schule zu Pest) Reue analhtische Methode die Mineralien und ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen. Ein Leitsaden zur Selbstübung und zum Selbstunterricht in der Mineralogie. Erster Theil. Wien ben Carl Schaumberg und Comp. 1805.

9. Am Sprudel. Zum Neubrunn. Mit Rzewusth und Fit nach dem Posthause zu spazieren. Mittag beh der Hoheit. Außer der Familie niemand denn Graf Wartensleben und Graf Lepel. Gegen Abend mit dem Fürst Reuß in der Allee, nachher gegen das Posthaus. Mittags mit Graf Lepel über hiefige Mineralogie und Müller. Auch über Kunst, seine Sammlung, Runge u. s. w.

10

15

20

25

## Beftandtheile des Sprudels.

Flüchtige Stickgas Azote NB. Der aufsteigende Dampf ist nur Wasserdampf. Flüssige Wasser. Wahrscheink. aus der Töpel Fixe Kalkerde Luftgefäuerte Mineralische Alcali. Dasselbe mit Schwefelsäure

Glaubers Salz Eifen

10. Um Sprudel. Dann am Neubrunn. Beh Müller, beh Oerhen, welcher recitirte. Beh Rzewusth, welcher nicht wohl war. Böhmische Übersehung der Jlias. Karte von Böhmen. Lage von Carlsbad. Geheime Ussistenzrath Thon. Ungekommen waren von Bühler und Boght. Nachmittag fämmtl. mit Müller gegen die Eger. Erst Granit

faß zwischen dem Abt Schneiber und dem Engländer. Nachher gegen das Posthaus spazieren. Mit der Fürstin Carl Lichtenstein zurück. Starker einfallender Regenguß. Morgens ben Müller. Interessante Stusen des Übergangsgebirges und s anderes. An Demoiselle Bulpius nach Lauchstädt. An den Feldwebel Wächter nach Jena.

Gold u. Silber gegen Papier. Der Louisd. galt 13 f 20 Ar ber Ducaten galt 7 f 20 Ar 10 ber Conv. Thir. 3 f 12 Ar

8. Um Sprudel. Nachher am Neubrunnen mit der Hoheit spahiert und der Fürstinn Reuß, auch Herrn von Zibet. Nach dem Frühstück beh dem Fürst Reuß Bisite. Er las mir einen merk= 15 würdigen Auszug aus einem Tagebuch vom 3. October an bis zur Übergabe von Ulm. Mit ihm in die Allee. Der Fürst Lubomirsth und Graf Potockh. Nachmittage mit dem Steinschnei= der Müller über den Schloßbrunn, Gartenbrunn, 20 Neubrunn, die Gesteinarten besehen. Einfallendes Regenwetter. Abends auf das Posthaus, wo Lubomirsth eine Fete gab. Um 9 Uhr zurück. Bekanntschaft mit Graf Golowkin. Fürstin Lubomirska. Fürstin Dolgorucki.

Joseph Anton Schönbauers (med. Doct., ordentlicher Professor der speziellen Naturgeschichte und Therapie an der hohen Schule zu Best) Reue analytische Methode die Mineralien und ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen. Ein Leitsaden zur Selbstübung und zum Selbstunterricht in der Mineralogie. Erster Theil. Wien ben Carl Schaumberg und Comp. 1805.

9. Am Sprudel. Zum Neubrunn. Mit Rzewusth und Fit nach dem Posthause zu spazieren. Mittag beh der Hoheit. Außer der Familie niemand denn Graf Wartensleben und Graf Lepel. Gegen Abend mit dem Fürst Reuß in der Allee, nachher gegen das Posthaus. Mittags mit Graf Lepel über hiesige Mineralogie und Müller. Auch über Kunst, seine Sammlung, Runge u. s. w.

10

15

20

25

## Bestandtheile des Sprudels.

Flüchtige Stickgas Azote NB. Der aufsteigende Dampf ist nur Wasserdampf. Flüssige Wasser. Wahrscheinl. aus der Töpel Fixe Kalkerde Luftgesäuerte Mineralische Alcali. Dasselbe mit Schweselsäure

Glaubers Salz Gifen

10. Um Sprudel. Dann am Neubrunn. Beh Müller, beh Oerhen, welcher recitirte. Beh Rzewusth, welcher nicht wohl war. Böhmische Übersehung der Jlias. Karte von Böhmen. Lage von Carlsbad. Geheime Assistenzath Thon. Angekommen waren von Bühler und Boght. Nachmittag fämmtl. mit Müller gegen die Eger. Erst Granit

- worin die s. g. Piniten Quarz mit Holzspuren. Über die Eger zu den Basalten. Die Rolle hinauf zu den Feldern und der scheinbaren Laba. Auf Fischern. Forellen gegessen. Einen ruhigen schönen Abend zum Rückweg.
- 11. Nicht getrunken, dagegen gebadet. Einen Theil des Tasso durchgesehen. Bühlers. Bräuner. Dann beh Titius. Fürstin Lubomirska. Abends gegen das Posthaus. Abends beh Tische von Tümpling. Nachher spazieren. Assistenzrath Thon. Be= 10 kenntnisse der schönen Seele wegen Rasaels Lieder= lichkeit. Guter Ruf wegen der Mineralogie und Chemie, besserer als wegen der Poesie. Arhstalle aus venetianischer Seise zu schneiden. Titius Zusage wegen Mineralien.
- 12. Am Sprudel. Am Neubrunn. Fürst Carl von Hessen. Graf Bräuner. Briese aus Lauchstädt vom 7ten. Beh Wielers. Mit Gurlitt. Nach Tische Tümpling. Geschichte seiner aufgenommenen Bettelkinder. Früh beh Müller wegen einiger 20 von ihm verheimlichten Mineralien. Schöne Exemplare anderer. Completirung der Suiten. Wadam Bethmann kam an. Promenade an die Eger über Trabiz und den Galgenberg nach Hause. Abends Tümpling. Apologie der Esel.
- 13. Am Sprudel, Neubrunn. Gespräch mit Boght über die Zeitläufte. Wurden die bürgerlichen Tugenden angerühmt. Mineralien zum römi-

schen Kaiser. Berghauptmann von Gutschmidt. Gräfin Schimmelmann. Skizzen der gestrigen Gegend. Aß der Steinschneider Müller mit uns. Nachmittag. Aufwartung behm Prinz Carl von Hessen. Mit Madam Unzelmann spahieren. Einige Skizzen landschaftlicher Motive aus der Imagination gezeichnet.

14. Am Sprudel und Neubrunn. Wenig getrunken. Mit Fürst Reuß, Boght von Hamburg, Gutsschmidt von Frehberg, Graf Bräuner und andern. Ging Fürstin Lubomirska ab. Verschiedne Briese. An Demoiselle Bulpius nach Lauchstädt, eingeschlossen an Hrn. Genast. An Serenissimum, eingeschlossen an Hosekammerrath Kirms nach Weimar. An Zelter nach Verlin. An Dr. Stoll nach Wien. Zu Mittag das Schauspiel: Wohin?

"Es ist keine Ruhe, es ist nur eine sitzende Ungeduld" Graf Golowkin.

20 15. Am Sprudel und Neubrunn. Gebadet. Gezeichnet. Graf Rzewusky mit dem Stammbuch. Dergen declamirte. Nach Tische gezeichnet. Abends die erste Comödie. Die Stricknadeln und der todte Neffe. Spazieren mit Mad. Unzelmann nach dem Posthause.

Tümplings Bedienter, dem er die Nacht= wächterstelle verspricht, damit der Kerl studiren soll die Uhr kennen zu lernen. Wahrscheinlich ein Akyanobleps auf seinem Gute, weswegen wir ihm farbige Papiere mitgeben wollen.

16. Am Sprudel. Regnichter Morgen. Am Neubrunn. Nachher auf der Wiefe mit Fürft Reuß, die neusten Politica. Mit Baron Voght von 5 Samburg, der mir von feiner ötonomischen Ginrichtung in Flottbeck und von den Armenan= ftalten in Samburg ergählte. Ben der letteren haben fie gegenwärtig 3300 Kinder zu verforgen, welche ftufenweise mehr oder weniger Unterftühung 10 erhalten. Sie koften des Jahrs 40 bis 50 000 Thaler. Vorsteher sind 180, da Hamburg in 60 Quartiere eingetheilt ift, in jedem Quartier 3 und ein Ausschuß als Obercollegium von 20 Personen. Bey der Bewirthschaftung von Mottbeck ist das merk= 15 würdigfte, daß er keinen Biehstand hat, sondern den Mift von Hamburg zu Schiffe kommen läßt, auch die Reinigung der Stadt Altona übernom= men hat.

Bonapartes Äußerungen in Wien gegen meh= 20 rere, als den Grafen Zinzendorf von Wrmb, gesammelt vom Fürsten von Ligne und mit An= merkungen begleitet.

Fürstin Naristin mit ihrem Gefolge. Fürst Naristin ihr Better. Ein andres junges Frauen= 25 zimmer, das der Erbprinzeß Maria Paulowna gleicht. Beh Graf Lepel und Kupfer besehen. Behm Landgrasen von Hessen zu Tasel mit Mi= nister Carlowiz, Graf Lepel, Kammerherr Tümpling u. s. w. Abends auf dem Posthofe gegessen mit Madam Unzelmann.

- 17. Richt getrunken; gebadet, mich mit meinen Schrifsten beschäftigt, einiges gezeichnet und dergl. Copien des Costüms dänischer Mädchen und Frauen. Mad. Unzelmann hatte sich entschlossen nach Eger zu gehen. Liefen die nachgeschickten Pässe ein. Zu Hause gegessen. Gezeichnet. Abends nach dem Posthause mit Mad. Unzelmann. Bestanntschaft mit dem Grafen Salmur. Unterweges sahen wir die Fürstin Kariskin. Boghts Resume von den Hamburger Armenanstalten.
- 18. Um Sprudel. Um Neubrunn, mit Fürft Reuß über Politica, befonders über die Anfichten des Land-15 grafen von heffen. Gezeichnet. Rach Tische auf ben hammer gefahren mit Müller. Bon ba ben Berg erftiegen, ben Uder besucht, ber aus aufge= löstem Granit besteht und wo die Zwillings= tryftalle fich finden. Sobann weiter hinauf bis 20 aur Markfäule Rr. 240 des Ellenbogner Rreifes. die auf einem Bafaltfelfen fteht, der aus meift beutlichen 5, auch 6seitigen Säulen besteht. Burud auf den hammer und wieder nach Carlsbad gefahren. Die Aussicht auf gedachtem Uder ift 25 fehr ichon. Man fieht Engelhaus deutlich liegen, so wie nicht weit davon den Clasberg, welcher auch

- Basalt ist. Übrigens viele Berge und Abhänge, die nach dem Tepelthal sich senken.
- 19. Weder getrunken noch gebabet. Beh Titius über medicinische und mineralogische Gegenstände. Beh Meher von Wien mit Graf Lepel. Zu Tische 5 Müller. Vorher über mineralogische Gegenstände. Nach Tische des Mannes Leben und Wirken näher betrachtet und aufgezeichnet. Vor Tische Besuch von Dr. Voigtel. Abends spahieren über den Schloßbrunn, auf der Chotekischen Straße, nach 10 Findlaters Tempel. Nach Tische gezeichnet. Kam der Brief von Meher an.
- 20. Am Sprudel, am Neubrunn. Mit Fürst Reuß über die gegenwärtigen politischen Verhältnisse. Mit dem Landgrafen von Hessen über Urgeschichte 15 und Gang der Menschheit. Mit Voght über die höheren Ansichten woraus sich das Einzelne her= leitet. Der Fürstin Naristin auf der Promenade vorgestellt. Regnichtes Wetter. Beh der Hoheit zur Tasel. Scherzhafter Ernst über Mineralogie 20 und allerlen Wissenschaftliches. Mit Graf Lepel und Voght spazieren. Das Gespräch fort= und die Thesen heiter durchgesetzt. Visite beh der Feld= marschallin von Kalkstein. Kurze Promenade.
- 21. Am Sprudel. Mit dem Landgraf von Hessen bas gestrige Gespräch fortgesetzt, auch manches über Armenanstalten und ihr Bebenkliches. Lang-

sam getrunken, spät nach Hause. Dann gebabet, um 11 Uhr Graf Lepel mit Herrn von Struve. Mittags beh Baron Boght mit Fürst Reuß, Graf Corneillan, Tümpling, Fit u. s. w. Zusletz kam General Einstiedel, mit dem wir beh Graf Corneillan dessen Porteseuille besahen, worin Guaches Zeichnungen von ihm und Prosessor Rösel in Berlin, stizzirte Gegenden in Tusche von Schneider und Zeichnungen von Ramberg. Nachsher mit Tümpling spazieren nach dem Postshose. An Demoiselle Bulpius. An Frau von Stein.

5

10

22. Am Sprudel, am Reubrunn, mit Baron Boght; von Struve feiner Gemahlin prafentirt. Weniges mit dem Landgrafen von heffen. Rach Tische 15 mit Müller nach Engelhaus. Unterweges das Quarggeftein, jedoch nicht anstehend, sondern gu= fammengeschafft. Bafalte vom Glasberge auf die schönangelegte Pragerftraße. Ben der Auffahrt von Engelhaus Granitübergange mit Schorl, 20 schillerndem Feldspath, abgesondertem Quarz und Schriftgranit. Schone lanbichaftliche Gegenftande. Leineweber als Cicerone. Rlingsteinfelsen. Ruinen. Einiges gezeichnet. Schone Aussicht über bohmische Gegenden, die den eignen Charakter haben. 25 daß sie weder Berge, noch Mächen, noch Thäler, sondern alles zugleich bedeutungsloß darftellen. Der Tels von Engelhaus tritt deswegen besonders

auf die Straße gefahren ift. Etwas höher oben bas Stollenmundloch, wo fonft Steinkohlen gefördert wurden und der stängliche Quary und die auf begben Enden zugespitten Argstalle maren. Von da auf Dalwit in die Porcellanfabrit, wo s der Feldspath, der in der Rähe in großen Felsen mit Quarz ansteht, und manche andre Thonart der Rachbarschaft benutt wird. Gegen 12 Uhr zurück. Bey Frau Gräfin Schimmelmann zu Mittage, mit Kürft Reuß, dem Oberften und 10 Major von feinem Regimente und Baron Boght. Nach Tische besuchte mich Graf Lepel. Den Abend zu Hause zugebracht, mit den eingebrachten Mineralien beschäftigt. Beum Abendessen von Tümpling, der den Organisationsplan seines Volks= 15 aufftandes fehr lebhaft und leidenschaftlich vortrug. 26. Früh nichts getrunten. Das Ginpaden ber Steine angefangen. Rurze Zeit fpatieren mit dem Für= ften Reuß und Graf Lepel. Wegen Regens und Nässe wieder nach Hause. Nach Tische Hr. von Ende. 20 Graf Hakon. Um 4 Uhr in das Schauspiel. Ward Pinto aufgeführt. Abends war von Tump= ling da. Frage über den grünen Stein in der Halskette. Ginen Brief von Lauchstädt. vom 22ten. 27. Früh am Sprudel. Mit dem Landgrafen von 25 Heffen, seiner Symbolifirung der Geburt des Harlekins, wie sie aus dem Gi in der Pantomime vorgestellt wird. Dessen richtige Ansicht dieses

5

10

15

20

25

Übrigens besondre ahndungsvolle Characters. Vermuthung von den mysteriis iniquitatis, welche in den katholischen Klöstern besonders den italiä= nischen vorgehen sollen. Auch war der baberische protestantische Dechant zu Birndorf, Babft, ben mir und erzählte von der frangöfischen Ginquar= tirung, besonders aber, wie von Paris aus Männer geschickt werden, welche Vorlesungen halten, woben befonders auf Bildung der Unterofficiere gerechnet Er sucht fich einen großen Saal ober fonstigen Raum aus, sett fich an einen Tisch. Die Soldaten ftehn im Rreife um ihn ber und er trägt seine Lehren nach einer bestimmten Form vor, wornach er auch in der Folge examinirt und die Leute gewiffermagen tatechifirt. Diefer Unterricht, welcher von Baris geleitet wird, foll durch die ganze Armee conform sehn und sich auf höhere und niedere Tactik sowohl als auf Gefinnung und Betragen beziehen. Frau v. Brofigte und Frau von Levegow (Bandora). Spatieren, mit Fürst Reuß Bolitica. Über die östreichische Staatsschuld. Bemerkung über die unglückliche Bermischung dreper gang separat zu haltender Capitel. 1. Staatsschulb. 2. Deficit ber Gin= nahme gegen die Ausgabe. 3. Papiergeld als currentes Gelb ober Scheibemunge im Großen angesehen. Besuch von Hrn. von Struve. Über verschiednes Mineralogisches. Auch über den

grünen Stein, welcher für Chrhsopras erkannt wurde. Zu Mittag beh Baron Boght zu Tische im Sächsischen Hause mit von Tümpling. Schaß= gräbergeschichten. Das schwarze Eichhörnchen. Die Teufel mit bepichten brennenden Besemen, sworüber die Beschwörer aus dem Kreise von Laubthalern heraussliehen. Nach Tische gegen das Posthaus zu spahieren.

- 28. Nicht getrunken; aber an behden Brunnen mit Berghauptmann von Gutschmidt über die Freh= 10 berger persönlichen Verhältnisse. Über Trebra, Charpentier, Werner, besonders über die Bedenk= lichkeit und Unentschlossenheit des letztern, sowie über das Retardiren seiner Vorlesungen. Am Neubrunn den Landgrafen von Hessen angetrossen. 15 Mittags im sächsischen Saale gegessen mit Gesellschaft: Frau von Brösigke, von Levehow 20 20. Gingefallener Regen. Beh Meher im Laden, mit General Einsiedel über Stuterehen, Graf Lepel. Nachher zur Gräfin Schimmelmann, welche Whist ofpielte. Abends zu Hause. An Demoiselle Vulpius nach Lauchstädt.
- 29. Weber getrunken noch gebadet, also mit Correctur der Schriften den Morgen zugebracht. Zu Mit= tage beh der Fürstin Lubomirska. Speisten da= 25 selbst die Prinzeß Solms, Fräulein L'Estocq, Fürst Reuß und Sohn (dessen Manier Arebse zu essen), Graf Golowkin, Mr. Agram, Baron Voght,

5

10

15

20

Fräulein Potocky vom Sause. Nach Tische lange Conversationen. Auf der Wiese spatieren, mit einem Theil dieser Gesellschaft. Abends zu Hause.

Meher, Kaufmann von Wien, verkauft der Fürstin Naristin mehrere Waaren und richtet seine Forderung darauf ein, daß er die Zahlung in Papiergeld erwartet. Sie zahlt ihm halb in Gold, halb in Silber, nach dem alten Fuß, entsichuldigt sich, daß sie nicht ganz in Gold zahle und bekomplimentirt sich mit ihm über die Wohlsfeilheit seiner Preise.

- 30. Weder getrunken noch gebabet. An bem Neusbrunnen; mit Baron Boght seinen Weg. Über den Findlaterschen Weg nach Hause. Geh. Afsistenzerath Thon. Bey der Fürstin Solms. Zu Tische zurück. War Geh. Afsistenzrath Thon unser Gast. Mineralien von Hrn. von Struve, theils von Lessau, theils von Joachimsthal. Im Schauspiel. Warb aufgeführt Azur. Columbine (Demoiselle Hof). Später mit Hrn. Agram spazieren nach dem Posthause: über Gasthöse, Shakespeare, Racine, Reisebeschreibungen, Engländer in Weimar, englische Chemiker und Physiker. Abends zusammen.
- 31. Nicht getrunken, aber gebadet. Vorher am Neubrunnen. Mit Voght über verschiedene Ansichten der Naturgegenstände. Einige Beschäftigung mit Revision meiner Schriften. Ordnung der Mineralien besonders der von Hrn. von Struve mit-

getheilten pseudo-vulkanischen Producte. Mittags zu Hause. Über Tisch Decoration zum ersten Acte des Hakon. Überlegung dieses Actes und vorbereitete Redaction desselben. Nach Tische gegen Abend spazieren, gegen die Papiermühle zu bis san den Untergang des Voghtischen Weges. Abends einfallender Regen. Nach Tische gezeichnet. In Sandstein gehauene Gebäude in Indien. Brief von Madam Vethmann.

Ein Etagen = Stock bes Grafen Rariskin, ent= 10 sprungen aus den Flötenstocken, dessen Etagen als Etuits gebraucht werden.

Flucht der Pandora.

## Auguft.

- 1. Weber getrunken noch gebadet. Am Neubrunnen. Unterhaltung mit von Boght. Über höhere An= 15 fichten bes Reiches der Natur und der Freyheit. Mittag behm Landgrafen von Hessen. Zugegen waren der Kreisdirector von Schiller, Baron Boght und einige andre. Nach Tische Bistie beh Bühlers, gegen Abend Boght. Fortsehung des 20 früheren Gespräches. Sodann von Struve, der einen idealen Durchschnitt des Lessauer und Hoh= dorfer Gebirges brachte. Einiges an Hakon. Zeitig zu Bette. Briese von Lauchstädt und Weimar.
- 2. Einige Briefe. Einpacken der Mineralien und 25 Ordnung der Papiere und andrer Dinge. Bor=

bereitung zur Abreise. Besuch vom Fürsten Reuß. Berwirrung wegen des Wegsahrens. Abends durch Regen vereitelter Spaziergang. Abends nicht gegessen, sondern nach Tümplings Curmethode Sprudel getrunken und nachher Skizzen in Rücksicht auf Licht= und Schattenmassen erstunden.

Eigene Nachfrage des jungen Grafen Rzewusth nach der Wahrheit des Wertherschen Romans, woben man sich der Variante zu der Elegie "Fraget wen ihr auch wollt" erinnerte und solche wieder aufzusuchen gedachte.

10

15

20

25

3. Weder gebadet noch getrunken. Mit Ginpacken beschäftigt. Un einigen Orten perfonlich Abschied genommen. Berg-Commissionsrath von Berder. Mit demfelben über verschiedene geologische Gegen= Blieb derfelbe zu Tisch, wo das Gefprach fortgefest wurde. Einiges über bas Blau-Farbenwerk, über die Münze und andre Ginrich= tungen. Vor Tische fr. Bergrath Werner. Deffen Vorstellung von der Entstehung des Sprudels und der übrigen hiefigen mineralischen Quellen. Er legt ein Steinkohlenflot jum Grunde, bas er auf die wunderlichste Weise operiren läßt. Nach Tische mit Müllern den Schlofberg beftiegen und die verschiedenen Quellen besehen. Nachrichten von den verschiedenen Ausbrüchen des Sprudels und andrer Quellen. Blick in die ver=

gangene Zeit, theils historisch, theils hypothetisch. Besuch von Hrn. Baron von Boght. Dann besuchten wir Herders in der goldenen Krone, trasen Werner auf der Wiese und nahmen so Abschied. Nachher mit Packen und Vorbereitung auf die s Reise beschäftigt. Briese an Serenissimum nach Teplit, an Demoiselle Vulpius nach Lauchstädt.

- 4. Früh um 5 Uhr von Carlsbad ab, ben bedecktem Himmel. Wir vermieden 3wota wegen theurer 10 Bewirthung, rafteten in Maria=Kulm, wo wir die Ravelle des Wunderbildes, die Kirche, die Hallen und die Galerien durchliefen. noch ein Probst und drey Capitularen daselbst, welche Areugherren vom rothen Sterne (militari= 15 schen Ordens) find. Sehr flüchtige und ungeschickte Art, Chausseen anzulegen. Sie find sehr schmal, und in den kleinsten Theilen ift keine Linie beobachtet. Bauern machen fie zur Frohne, welche fich fehr darüber beklagen, weil fie schon 20 feit 12 Jahren eine Steuer jum borfenenden Stra-Benbau erlegten. Abends um 6 Uhr in Eger an= gekommen. Borzüglich gute Mufik benm Zapfen= ftreich. Maëstro und Primo-Hautboift ift ein gewisser Radeck.
- 5. Früh nach 7 Uhr ging der Wagen ab, Mad. Unzelmann abzuholen. Wir gingen zum Scharf= richter, Huß genannt, welcher eine schöne Münz=

5

10

15

20

fammlung befitt, welche fich befonders über alle moderne europäische Reiche und Provinzen er= Auch von antiken Münzen ift autes daben, obgleich wenig. Er hat fie erstlich nach bem Range ber Staaten und bann nach ber Zeit geordnet. Sie find fehr fauber aufbewahrt und gehalten. Außerdem hat er fich mit Abschriften von Documenten, die fich auf Eger und Egrische Familien beziehen, viele Mühe gegeben. befitt er allerley andre Dinge, besonders Waffen, aus der mittleren Zeit. Unter mancherlen Ge= fäßen zeichnet sich ein tryftallnes, fehr fauber geschnittnes und ein etwa 15 Zoll hohes Fayence= Gefäß aus, das mit erhabenen Figuren gearbeitet und mit bunten Glasuren gemalt ift. Einige aute Dinge von gebranntem Thon, die er durch einen Geiftlichen aus Rom erhalten hat. Worunter befonders eine einen Zoll große tragische Maste, die einem Jupiter ähnlich fieht, eine Menge andrer Curiosa, auch einige Mineralien. Kam Mad. Unzelmann von Franzensbad, die bey uns zu Mittag af, worauf wir sie auf das Rathhaus und auf das alte Schlof führten. Abends tehrte fie wieder zurück.

25 6. Früh gegen 6 Uhr aus Eger abgefahren. Trübes Wetter. Über Franzensbad u. f. w. nach Asch, das wir schmutzig fanden, wie das erstemal, den Gasthof höchst schlecht bestellt, wo wir Mittag

auf der Strafe hielten, da der Boftmeifter über Feld gegangen war. Der Pfarrer mit den vielen Rindern und Zwillingen. Politische Reugier bes Mautners. Einfallender Regen. Schwarze Chauffee mit Rieselschiefer überschüttet. Abends 5 \ um 7 Uhr in Hof. Rachricht von der Erklärung bes rheinischen Bundes und dem Protectorat. Reflexionen und Discuffionen. Gutes Abendessen. Nachricht von einem Balle den nächsten Sonn= abend, zu Ehren des Tauenzienschen Regiments, 10 bas durch hof u. f. w. nach hannover marschirt. In Afch fanden wir eine Hötin, welche kleine Birnen 6 für einen Kreuzer verkaufte. holen diefe, so wie ihr übriges frisches und getrocknetes Obst, Gemüse und andres Gartenwerk, 15 auch Grüte und bergl. von Bamberg herauf, wie wir denn schon von Carlsbad her kaum einen Obstbaum antrafen, woraus man die Sobe und das Winterhafte diefer Gegend erkennen tann. Auch schon in Sof wurde uns gesagt, daß fie 20 ihr Obst und Gemufe, besonders Blumentohl, aus Nürnberg mit dem Postwagen kommen lassen, weshalb fie im Gafthof einen ordentlichen Accord haben.

7. Von Hof gegen 6 Uhr, nach eingenommenem 25 guten Caffe, ausgefahren. Marmorbruch gleich vor der Stadt, von weitem Umfang. Der Stein wird zum Bauen und Kalkbrennen, nach seinen verschiedenen Eigenschaften gebraucht. Auch find schon größere Blöcke zu Säulen und andern architektonischen Gliebern angewendet worden. Nicht weniger wurde davon nach Bayreuth geschickt, der daselbst besonders zu Tischplatten verarbeitet wird. Ich fah die Baufteine aus ben großen Maffen durch Schießen gewinnen. ber einen Seite war ein fehr fcones Motiv gu einer lanbichaftlichen Parthie. — Bey dem Gute Zettwig des Hrn. von Plots vorben, welches icone Gebäude und Anlagen hat. Abwechselnd Wetter, so wie abwechselnde Chaussee, doch sowohl im Preußischen als Sächsischen und Reußischen durch= aus Unfänge dazu, woben der härtere Thonschiefer, fo wie das einbrechende Quarggeftein vortheilhaft benutt wird. Zwiespalt des Be= bienten und Rutschers auf dem Bocke, welcher uns mehr in Leidenschaft versette als die Spaltung bes römischen Reichs. In Gefäll ben Pferben etwas Heu gegeben. Waren auch nicht einmal Eier zu finden. Mittags in Schleiz, im Gasthof jur Sonne gutes Effen und guter Bein. Biele Wappen am Landschaftshause gegenüber, die auf einen fehr ausgebreiteten Lehnhof deuten. Schrecklicher Weg gleich bor ber Stadt, und überhaupt übler Weg auf dieser Station. Nach Sonnen= untergang in Bobelwit. Borber schöner Regenbogen und besondre ftrahlende und farbige Bhä-

10

15

20

25

nomene in Westen. Uneigennütziger Mann der uns von Podelwitz einen schlechten Weg nach Pösneck wies. Kleiner muntrer Betteljunge, der vom Terminischen kam und uns den Fußpsad nach dem Städtchen sührte. Nachtquartier in 5 Pösneck, im goldnen Löwen, einem wohleingerich= teten Gasthose. Zwischen Schleiz und Buch (vor Podelwitz) trasen wir im Hohlwege mehrere Bäume mit sonderbaren horizontalen Wurzeln an.

- 8. Rechnung auf einem in Kupfer gestochenen Schema. 10 Um 6 Uhr abgesahren. Unterwegs politisirt und neue Titel Napoleons ersonnen. Spaß von subsictiven Prinzen. Ferner Fichtes Lehre in Napoleons Thaten und Versahren wiedergefunden. Nach Kahla zu Mittag. Spaziergang über die 15 Brücke bis gegen den Erdsall. Sehr angenehme Gegend, mit mancherleh malerischen Parthien. Zurück in den Gasthof vom goldenen Stern. Leidlich gegessen. Um 2 Uhr abgesahren, Abends um 6 Uhr nach Jena angekommen. Carl auf 20 die Hauptwache. Briese von Weimar. Dieselben durch die Boten beantwortet. Ausgepackt, einsgerichtet. Mit Major von Hendrich zu Abend gegessen.
- 9. Ausgepackt. Manches geordnet. Das indeß an= 25 gekommene durchgesehen. Litteraturzeitung ge= lesen. Beh Lenz im Cabinette, wo alles in der besten Ordnung gefunden wurde. Spahieren.

Major von Knebel angetroffen, der in Weimar gewesen war und verschiednes erzählte. Beh Major von Hendrich gegessen. Geheime Hofrath Stark. Abends beh Frommann. Vorher Prof. Fuchs. Abends Ständchen der Studenten wegen der Brorectorwahl.

5

- 10. Unftalten zur Abreise. Einiges zur Geschichte ber Farbenlehre griechischer Epoche. R.A.A. Bartholomä. Polizepfecretär, welcher die Sachen von Carln in Empfang nahm. hierauf br. Gebeime= 10 rath Sufeland von Berlin, Sr. Dr. und Brorector Gabler. Die Abgeordneten von den Studirenden, wegen der gestrigen Nachtmusik. Dr. Seebeck, welcher von seinen Bersuchen über die Oxydation und Desorphation, über mehr und weniger Er-15 wärmung durch gefärbtes Licht Nachricht ertheilte. Ins anatomische Museum, wo alles ganz ordent= lich, aber wegen Ausbleibung der Gläfer keine Bermehrung fichtbar war. Nachmittag und Abends bey Major von Anebel, wo Geh. Rath Sufeland 20 und Professor Luben zu Racht fpeiften.
  - 11. Früh eingepackt und nach Weimar, woselbst ich Dr. Mehern und seine Frau fand. Auspacken und Einrichtung.
- 25 12. Früh verschiedenes geordnet. Auf dem Hosamte mit Hofkammerrath Kirms und von Pappenheim. Beh der regierenden Herzogin. Nach Tische Ordnung der angekommenen Wedaillen. Beh Frau

- von Stein. Abends an den Reisezeichnungen einiges weitergeführt.
- 13. Früh verschiedenes theils abgethan, theils vorbezeitet. Mit Hoftammerrath Kirms Theatersachen behandelt. Graf und Gräfin von Voß aus Berlin snebst Fräulein von Göchhausen. Zu Tische Oberzonsistrath Lenz und Prof. Fernow. Nach Tische mit Meyers nach Tiefurt. Zeitig zurückt und zu Gores, woselbst die regierende Herzogin mit ihren Damen, die Gräfin Backhof und der 10 russische General Metsch zum Thee waren.
- 14. Egerwasser getrunken. Expedition in der Gens= lerischen Sache. Beh Hrn. Geh. Rath Boigt. Zu Tische Mehers von Bremen und Professor Meher. Fernere Ordnung der Medaillensamm= 15 lung. Abends mit Frau von Stein spazieren. Rachts Berkleidung der Dr. Mehern in einen Knaben.
- 15. Geordnet und eingepackt. Nach Jena. Schöner Morgen. Um 11 Uhr angekommen. Ginrich= 20 tungen gemacht, und was zu thun seh, schematisirt. Nach Tische Dr. Boigt, wegen der Angelegenheiten der natursorschenden Gesellschaft. Buchbinder Wilhelmi, dem das Auftragen der Zeichnungen übergeben wurde. Gegenüberstehende Briefe. An 25 Graf Stolberg, wegen der Galizynschen Gem=mensamlung. An Zelter mit dem Kinge. An Blumenbach, Ankündigung der Carlsbader

Mineralien. An von Mannlich, Dank für die letzte Medaillensammlung. Bestellung einer neuen. Abends zu Major von Knebel, aus den Fenstern etwas gezeichnet. Zum Nachtessen gestlieben.

- 16. Berichiedene von den Reife=Zeichnungsentwürfen weiter ausgeführt. Ram Dr. Meyer mit feiner Frau, welche das mineralogische und naturhifto= rifche Cabinet besahen. Hofrath Boigt und nachher Gichftädt. Über verschiednes neues Litterarisches 10 und einige Recenfionen. Er theilte mehrere Bücher mit, die Briefe von Gleim, Müller und Beinfe, Jacobi's Schrift bagegen, Steffens Grundzüge ber philosophischen Naturwiffenschaft. Mittags mit Meyers ben Brn. von Hendrich. Nach Tische 15 vorftehende Bücher durchgesehen. Abende fpatie= ren mit Meyers, welche nachher mit ins Schlof gingen und bis gegen neun Uhr blieben. Abichied, indem fie den andern Morgen verreifen wollten. Brief vom Geh. Rath Boigt. Donarien 20 von Meyer.
- 17. Morgens einiges gezeichnet. Die Geschwister burchgegangen. Kam Dr. Seebeck, mit selbigem einige Bersuche in der camera obscura besonders Oxydation und das Entgegengesetzte durch die prismatischen Farben. Mittags beh Hrn. von Hendrich mit Hofrath Bolker. Nach Tische einige Zeichmungen aufgetragen, die Angelegenheiten der Mu-

- feen weiter überlegt. Kam Major von Knebel, mit dem ich fpater noch spatieren ging.
- 18. Gezeichnet. Expedition nach Weimar wegen der Theatersachen. Brief an Cotta. Waren die Carlsbader Mineralien von Hrn. von Struve an= 5 gekommen. Machte Dr. Seebeck die Versuche, wegen der Wärme verschiedener Farben. Zu Tische beh Major von Hendrich. Tragische Nach= richt von Haugwißens Entleibung und Hinrich= tung. Auf's Cabinet, mit Lenz die neue Ein= 10 richtung des Wurm= und Insectenzimmers be= redet. Prof. Schelver. Nachher mit Dr. Voigt und Knebel auf dem Museum der natursorschen= den Gesellschaft. Abends zu Hause.
- 19. Egerwasser getrunken. Expeditionen nach Weimar 15 und sonst. Wurden abgesandt: An Zelter mit dem Ring. An Cotta, wegen Absendung des 4. Bandes. An Stolberg, wegen der Galizhnisschen Gemmensammlung. An Mannlich, Dank für die letzte Medaillensammlung. Bestellung einer 20 neuen. An Blumenbach, Ankündigung der Carlsbader Mineralien. Nach Weimar: An Hofstammerath Kirms, Engagementssache der Reinholds. An Prof. Meher, Amsterdamer Rathhaus 2c. An General Polizen Director 25 wegen Gensler. An Geh. Rath Boigt. Alles eingeschlossen an Dem. Bulpius mit einer Bestellung, optische Dinge herüberzusenden. Besuch

5

10

15

20

25

von Brof. Luden. Einige Revision, den vierten Theil meiner Schriften betreffend. Dr. Seebeck gegen Mittag. Bersuch wegen ber verschieden er= wärmenden Eigenschaft der Farben. Bey Major von Hendrich zu Tische. Preußische Fortification von Erfurt. Erinnerung an Athanoblepfie, von Bibra in Meiningen, Ritter und von Tümplingi= scher Alumnus. Abends mit Major von Knebel spatieren, bann ben ihm jum Abendeffen. Bon ber Schädlichkeit ber Rartoffeln. "Phädrus Unecbote von Tiberius in Atriensem, fo wohlfeil ver= taufe er seine Ohrfeigen nicht." Abends spät bas Leben der Raifer Caracallus und Geta von Lampridius. Deffen Ausführung eines Boltsglaubens, "daß die Bölker, die einen Gott Lunus haben, ihre Weiber regieren, hingegen die eine Göttin Luna haben, von ihren Weibern regiert würden." 20. Nicht getrunken. Gezeichnet. Den vierten Band noch völlig revidirt und abgeschickt. Sowie nebenftehende Briefe. Teftimonium für Schnetter. Dr. Beiligenftat, wegen der Batichischen Abfin-Dr. Begel; Dr. Seebedt in ber camera obseura. Bersuche wegen der mehr oder weniger wärmenden Kraft der gefärbten Lichter. Major von Hendrich zu Tische, Frau Hauptmann von Griegheim aus heffen. Romanhafte Begebenheiten ihres Lebens. "Außer Stand geheirathet." Rach Tische Zeichnungen aufgeklebt. Goethes Werte. III. Abth. 3. Bb. 11

- Allius Lampridius. Der Name Antonin war auf dem Wege ein Kaisernamen zu werden, wie Napoleon und andere. Äußere Kennzeichen der Mineralien, besonders die Farben.
- 21. Früh an den Landschaften, ihrem Aufziehen und s Ajustiren beschäftigt. Hugo Grotius von Luden. Hadrianus von Alius Spartianus. Den vierten Bogen des historischen Theils der Farbenlehre ajustirt und in die Druckeren geschafft. Bon Hövel, Geognostische Bemerkungen über die Ge= 10 birge in der Grasschaft Mark. Zu Tische beh Major von Hendrich. Neues Arrangement seiner Thalersammlung. Einiges gezeichnet. In den botanischen Garten. Mit dem Gärtner, mit Prof. Schelvern. Cleome pentaphylla. Betrachtungen 15 über das neue Werk von Steffens.
- 22. Egerwasser getrunken. Brief an von Humsboldt nach Rom (Mein Befinden, Dank für sein Gedicht über Steffens und dessen neuste Production). Runges Brief und Aufsat über die Fars 20 ben nochmals durchgegangen. Untwort an dens selben nach Wolgast. Un von Uslar nach Rehsburg, wegen Goldschmith. Beränderung im Musseum, wodurch die Marina in Sin Zimmer gesbracht wurden. Sonstige Anstalten deshalb. 25 Major von Knebel kam mit seinem Sohne, denen ich die Carlsbader Suite, in Bezug auf das noch Erwartete, vorzeigte. Abends Thüringer Chronik.

Sehr genaue Nachricht in berfelben von einem vom himmel gefallenen Stein.

Um Napoleonsfest in Frankfurt am Main verhüllte sich behm Feuerwerk zuletzt der Name des Kaisers in einer Rauchwolke, daß er nicht sichtbar war; welches von der Menge als ein Omen aufgenommen wurde.

- 23. An den Landschaften gearbeitet. Werners geognostische Hefte. Fernere Einrichtung des natur=
  historischen Cabinetts. Spazieren im Paradies.
  Gegen Abend ben Hofrath Eichstädt. Abends
  Sendung von Weimar. An Demoiselle Vul=
  pius mit einer Anweisung an Ortmann. An Hrn. Geh.R. Voigt die Copien der Catalogen.
- 15 24. Früh spazieren nach dem Philosophengange. Schöner Morgen. Wernerische Geognosie. Schema zu einem geognoftischen Vortrag. Dr. Voigt wegen der nächsten Angelegenheiten der natursorschen= den Gesellschaft. Buchbinder Wilhelmi, ihm die Stizzen übergeben. Nachmittag nach Dornburg. Gezeichnet. Abends zurück. Schönes Wetter und angenehme Fahrt. Umstehende Briese an Humsboldt, Runge, Uslar abgesandt. An Magister Stimmel nach Leipzig.
- 25 25. Früh spatieren nach der Schwedenschanze zu. Gezeichnet. Spät nach Hause gekommen. Natur= historisches Museum und dessen Neu-Arrangement. Wernerische Geognosie. Major von Knebel und

Dr. Seebeck. Optische Bersuche, besonders die paroptischen Farben betreffend. Sächsische Suite durchgesehen. Abends zu Anebel. Gezeichnet. Dr. Boigt und Prof. Luden kamen hin. Neuer Katechismus für die fämmtlichen französischen 5 Christen. Dort gegessen. Den Inhalt der Niebe-lungen erzählt.

10

15

20

C reatus

A d

N ullum

O fficium

N isi

Ιn

C uram

V entris

S ui.

(Aus einem Makulaturblatt von Wismahrschen Notizen von Italien, pag. 210.)

"Den besten Buhlen, den ich hab' (han) liegt

Der wohnt ben mir im Reller;

Er hat ein graues Röcklein an

Und heißt ber Muscateller." Simon Dach.

Un Wolf nach Halle.

26. Eger Waffer getrunken. Die Gelbsachen der Musfeen durchgedacht und berichtigt. Bibliothekar 25 Bulpius angekommen, brachte einen Bedienten auf die Probe mit. An Geheimerath von Voigt,

Martensische Sachen, rückständige Bauzettel, ein= geschlossen an Demoifelle Bulpius.

27. Früh im botanischen Garten. Mit Schelvern pathologische Fälle. Elpenor Anfang. Prof. Begel, hernach Anebel, Mineralogie und Geologie von Carlsbad. Mineralogisches Cabinet. Bey Seebeck in der camera obscura. Rach Tische vierter Bogen vom 2ten Theil der Farbenlehre. Dr. Bog aus Roppenhagen, mit etwas baricher Bogität. Abends Gäfte: Major von Knebel, von Hendrich, Hofrath Boiat, Dr. Boiat, Prof. Göttling. Hofrath Boigt als Clubbcommiffarius hat Noth, dem Wirth auf der Rose begreiflich ju machen, daß in ein ge= kniffenes Mag weniger geht als in ein orbent= liches polizengemäßes, bis er es ihm durch die Bapiertüten, die der Materialist vorher aufbläst, ehe er den Taback ober Caffe hineinthut, anschau= lich macht. hinterliftiges Segen ber holzklaftern auf abhängigem Boben. Gehn an eine runde ober ecige Tafel mehr Gafte? Obiter die Confequeng des reflectirten Lichtes und als wirklich an dem blauen Kronleuchter wahrgenommen!

10

15

20

28. Früh am Elpenor fortgefahren. Hernach Dr. Seebeck und Hofrath Eichstädt. Major von Anebel und Sohn. Mittags ben Hrn. Major von Hendrich, mit Bulpius. Darstellende Erzählung vom Hofapotheker behm weimarischen Vogelschießen. Das Lager von Mühlberg tritt ein. Diadoche der Grobheit von Bode, Buchholz, Brunnquell und Stephani. Kegelschiebende Harmonie. Bonifacius Taufema. Question über die Temperatur der Erde. Bonifacius Briefe. Medaille von Ariost. Nachher geognostische Bücher, besonders Agricola De ortu et causis subterraneorum. Abends beh Frommanns, mit Prof. Hegel.

- 29. Carlsbader Zeichnungen ajustirt. Um zwölf Uhr mit Prof. Hegel über Steffens neuestes Werk. Um 6 Uhr zu Knebel. Altbeutsche Übersetzung 10 bes Petrarchischen Werks über das menschliche Leben mit Holzschnitten. Warme Nacht und vollkommen schöner Mondschein. Von Knebels nach Hause begleitet.
- 30. Carlsbader Zeichnungen ins Portefeuille gebracht. 15
  Berschiednes im Cabinet geordnet. Zu Mittag
  Bersuche mit Dr. Seebeck in der camera obscura,
  die mehr oder weniger erwärmende Eigenschaft
  der Farben betreffend. Behm Major von Hendrich
  zu Tische. Neue Münzcatalogen. Nachmittag 20
  große Carte botanique d'après Ventenat. Abends
  in den Doubletten des Mineraliencabinetts ver=
  schiednes ausgesucht, besunders Strontiane heraus=
  gefunden. Abends Briefe von Weimar. An
  Werneburg mit Zusendung seines Aussachs
- 31. Früh Egerwasser getrunken. Berschiednes zum Schlusse beforgt. Was zunächst zu thun sey,

notirt. Bapiere und andres eingepackt. Gegen Mittag Major von Anebel und Dr. Seebeck. Über die optischen Dinge, sowie über manches Mineralogifche. Briefe, nebenftebende. Briefe: Un Wolf nach Salle, ein Wort über Steffens. Un Berrn Bierfeme (ben ben Berren Bfad und Wunderlich) nach Hanau. Abgeschlagenes Theater= gefuch. Un Sofrath Orlay nach Dregben. Antwort auf seinen lateinischen Brief aus Eger. Bu zwey gegeffen, weil Gr. Major von Bendrich weggereift war, um feine Saushälterin zu holen. Rach Tische in dem Inftrumentenzimmer heraus= genommen, beobachtet u. f. w. Berzeichniß der Münzsammlung, welche den 17. September in Dresden verkauft werden foll. Camera obscura. Nach 5 Uhr zu Dr. Seebeck in Garten. Preis= schrift von Weiß. Verschiednes die Farbenerperi= mente betreffend. Abends zu Horatii ars poëtica von Schelle. Reue Erklärung ber Stelle: Vos exemplaria graeca etc. Ram Hr. Major von Hendrich zurud mit der Nachricht, daß fich die Tümplingsche Familie hier festsehen werbe.

10

15

20

## September.

1. Gegen 8 Uhr von Jena weggefahren. Unterwegs Horazens ars poëtica. Einfallendes Regenwetter. Abends in der Comödie. Minna von Barnhelm.

- Nach Tische das Bortefeuille ber italianischen Beichnungen befehen und verschiedenes in Erinnerung gebracht.
- 2. Berichiebenes geordnet. Un meinen Schriften corvon Wien. Abends die 5 rigirt. Landrath Epiftel an die Bifonen in Wielands Überfekung. Den Tag über manches geordnet und eingerichtet. Über Tisch die neuen französischen Andeutungen, daß die katholische Religion allgemein werden müffe.
- 3. Ben Durchlaucht dem Herzog im römischen Hause zum Geburtstag Glück zu wünschen, bis 10 Uhr geblieben. Berein mit Oberconfiftorialrath Bunther. Einige Studirende von Jena. Schauspieler. Rach Tische zu Frau von Stein 15 und herrn Geh. Rath Boigt.

- 4. Zu Mittag Werneburg.
- 5. An der natürlichen Tochter corrigirt. Sendung. Zu Mittag Werneburg, Prof. Meyer und Corona Beder. Borher in der Kunftauß= 20 ftellung ben Rath Kraus. Abends am Schieß= haus benm Teuerwerk.
- 6. Früh Egerwaffer getrunken. Schema zur Geognosie fortgesett. Auf der Bibliothet. Mittags verheirathete sich Hr. von Pappenheim mit Frau= 25 lein von Waldner. Mit Prof. Meger im Schießhaufe. Nach ber Rückfehr mit Frau von Stein spatieren.

- 7. Früh Egerwasser getrunken. Mit Geognosie beschäftigt. Madam Reinhardt. Zu Mittag Resgierungsrath Boigt, Müller und Werneburg. Nach Tische Hofrath Sichstädt. Abends nach dem Schießhause. Den Ball abgewartet bis 9 Uhr.
- 8. Nicht Wasser getrunken. Spazieren gegangen. Um 10 Uhr auf die Ausstellung, wohin die sämmtlichen fürstlichen Damen kamen. Mittag allein. Nach Tische verschiednes Geologisches geordnet. Abends mit Prof. Meher nach dem Schießhause.

- 9. Früh Egerwaffer. Hoftammerrath Kirms Theaterangelegenheiten. Götz von Berlichingen. Paroptische Farbenversuche. Nach Tiefurt. Kam gegen Abend der Erbprinz mit seiner Gemahlin. Nach 8 Uhr hereingesahren. War von dem Ifflandischen Dr. Luther, und was sonst die Zeit mit sich bringt, viel die Rede.
- 10. Werther. Göt von Berlichingen, Eugenie. Gegen 20 Mittag einige paroptische Versuche. Abends die Müllerin.
- 11. Egerwasser getrunken. Beh Serenissimo im römischen Hause. Nachher Eugenie. Gegen Mittag einige paroptische Bersuche. Nach Tische gezeich= net. Abends die Geschwister. Die Schauspieler zum Abendessen.
  - 12. Egerwaffer getrunken. Beh Sereniffimo im römischen Hause. Mit demselben durch die Felder

- bis an die Krautländer. Berschiedenes in Ordnung gebracht. Grimaldi De lumine.
- 13. Egerwasser getrunken. Werther absolvirt und die Eugenie. Mittags der junge Boie und Gasse von Hamburg. Nach Tische die geognostische 5 Sammlung. Abends im Tarare.
- 14. Göt absolvirt. Beh Herrn von Wolzogen die ansgekommenen französischen Gemälbe gesehen. Nach Tische die geognostische Sammlung weiter arrangirt.

- 15. Egerwasser getrunken. Besonderes Interesse an den paroptischen Farben. Geognostisches Schema.
  Nach Tische gezeichnet. Abends Prosessor Meher. Erinnerungen an Carlsbad.
- 16. Abends beh Sereniss. wegen einiger Besorgungen 15 in bessen Abwesenheit.
- 17. Das Titelblatt zu den Carlsbader Scizzen. Beh Serenissimo zum Abschiede. Mittags Weiser. Abends beh Fr. v. Stein. War Fr. v. Seebach daselbst.
- 19. Ben Geh.R. Boigt wegen der Zeitumftande. Mebaillen.
- 20. Cottas Naturbeobachtungen über das Wachsthum der Pflanzen pp. Nebst seinem Cabinet. Prof. Weber Plinius von Farben und Mahlerey.
- 21. Mit der Erbprinzeß Hoh. spazieren. Capellmstr Himmel. und Ludw. Tieck Schönes Spiel des ersteren. Ab. Prof. Meher.

- 22. Eger Wasser. Stwas Geognosie Paroptische Farben Abjutant v. Kleift.
- 23. Mittag. Capellmftr Himmel RegR. Boigt Concert beh Spiegels.
- 5 24. Einiges expedirt. Mittag in Niederroßla beh Serenissimo im Haupt Quartier. Abend auf dem Schloß. Conzert. Himmel spielte pp.
  - 25. Mittags in Tiefurt. Himmel Musik. Minister v. Lenthe
- 10 26. Früh nach Jena mit Bulpius. Carlsbader Suite ausgepackt. Mittag beh Hrn. v Hendrich mit mehreren Officiren von Rudorf. Geh.R. Wolf mit dem ich mich auf dem Wege gekreut hatte. Abends beh Frommanns.
- 15 27. Geh.R. Wolf. Biel über Archäologie pp. Um 9 Uhr fuhr er weg nach Naumburg Lenz C. B. Suite.
- 28. Lenz Carlsb. Suite rangirt. Bersuche mit Seebeck. Mit Hrn. v Hendrich und Bulpius zu Mittage. Beh Hrn. v. Tümpling zum Nachtessen.
  - 29. Weiteres Ordnen und catalogiren der Carlsbader Suite. Ging Hr. v Hendrich nach Naumb. ins Hauptquartier. Renovanz Bergwercke am Altai. Demidov. Tzutschen Bey Knebel mit Boigt
- 25 dem j. farbige Schatten. Ofteologica.
  - 30. Berg. R. Lenz beendigte den Catal. der Carlsb. Suite. Im Botanischen Garten mit Schelver

über Medizin Geschichte Praxis und Theorie. Bersuche mit Seebeck. Besuch der v. Tümplingischen Familie Promenade nach der Höhe. Briese nach Weimar Abends allein.

### October.

- 1. Catalog der Carlsb. Suite für das Intelligenz 5 Blat. Hegel über philosophische Gegenstände. Quartier verändert. Bey Hrn. v. Hendrich. Die ersten Lerchen. v Tümpling. Sendung von Weimar Elpenor Cottas Botanische Beobach= tungen.
- 2. Catalog der C. B. Suite durchgesehen. Dem Seher übergeben Erklärung von Schelling Gegenerklärung von Ths. Fürst Hohenlohe Zur Tasel. Einiges gezeichnet Ben Frommans Getuscht. v. Massed Obrist v. Gravert Gen. 15 Lieutenant.
- 3. Bisiten Prinz Louis Genktnant v. Graber Obr v. Massow Hotm. v Blumenstein Behm Fürsten Hohenlohe zur Tasel. Beh Maj. v. Knesbel mit Seebeck und Hegel.

- 4. Correctur des Intelligenzblattes. Hauptm. v. Blumenstein v. Anebel und Dr Boigt Mit ihnen spazieren. Trasen Schnaubert. Beh Maj. von Knebel mit D. Boigt. Anatomia comparata.
- 5. Abschluß verschiedner Geschäfte Ging Maj. v. 25 Hendrich ab. Abends ben Maj. v. Knebel.

- 6. Früh von Jena. mit Major von Knebel Speiste derfelbe mit uns. Beh Fr. v Stein. Beh Wolzogen. war Fürst Piloselsky daselbst.
- 7. Hoft.A. Kirms. Bey der regierenden Herzoginn. Nach Tische gezeichnet Prinz Bernhard und Hr. v Hinzenst. Prof Meyer.
- 8. Die Damen Bifiten Mit Pr. Meyer spazieren
- 9. Hofr. Eich stedt Jena. Note wegen Cottas Naturbeobachtungen. Stimmel Leipzig wegen der Cellinischen Medaille. Hofbuchb. Wilhelmi wegen des Folio Bandes. Bergr. Voigt IImenau Ankündigung des Mineralien Kastens. v. Knebel Jena. Ofteologische Abhandl.

10. Genauere Nachrichten von der Affaire beh Saal=
burg Bewegung der Armee lincks Starcker
Truppenmarsch durch die Stadt und die Gegend.
Beh der Herzoginn Mutter zu Tasel Auf den
Straßen umher. Abends allein.

Freytag um 9 Uhr früh das Treffen zwischen Saalfeld und Rudolstadt. Prinz Louis kam um.

- 11. Befucht ich die Freunde. Der König und die Königinn kamen um 10 Uhr. Die Erbprinzess ging ab.
- 12. Ben Luccefini und Saugwig Affaire ben Refen.
- 25 13. Ging ich mit Hrn. v. Hendrich das Lager zu sehn. König und Königin ab. Die Garde ab. Fanchon

- 14. Früh Kanonade beh Jena, darauf Schlacht beh Kötschau. Deroute der Preußen. Abends um 5 Uhr flogen die Kanonenkugeln durch die Dächer. Um ½6 Einzug der Chasseurs. 7 Uhr Brand, Plünderung, schreckliche Nacht. Erhaltung unseres 5 Hauses durch Standhaftigkeit und Glück. Lieustenant Noifin.
- 15. Marschall Lannes im Quartier und General Victor. Beh Hofe wegen Ankunft des Kaisers. Nach Hause. Beschäftigt mit Sicherung des Hauses 10 und der Familie.
- 16. Lannes ab. Gleich brauf Marschall Augereau. In dem Intervall die größte Sorge. Bemühung um Sauvegarden u. s. w. bis endlich das Haus ganz voll Gäfte war. Mit dem Marschall ge= 15 speist. Viele Bekanntschaften. Thätige Theil= nehmung mancher Militärpersonen. Ankunft des Commandanten Denzel.
- 17. Marschall Augereau ab. Der Kaiser ging ab. Zur Einquartierung den ehef de bataillon Dupuis. 20 Mittag bei Lauhns, wo Denhel einquartiert war, zu Tische. Wieland war von der Gesellschaft. Nachher auß Schloß, wo die Absendung nach allen Enden hin, zum Herzog und Erbprinzen geschah. Geheimnißvolle Unterhaltung mit dem 25 Husarenofficier.
- 18. Denons Ankunft Ben Launs gespeift. Begräb= niß des Gen. Schmettau Mit Denon ben der

Herzoginn Zu Hause Abends spät ben Hofe. Denon reiste Abends nach Erfurt.

- 19. Trauung. Denon kam zurück von Erfurt. Abfendung eines Boten nach Jena. Zir zeichnete im Schloßhof und vor dem Frauenthore. Abends mit Denon ben Hofe bis 8 Uhr.
- 20. Mit Denon bis zu seiner Abreise. Demselben bie Medaillen gezeigt. Er ließ mein Profil zeich=
  nen durch Zix. Ankunst eines Boten von Jena,
  besgleichen kam Göhe herüber. Den Tag beh Hofe. Abends beh Madam Schopenhauer. An Hrn. Cotta nach Tübingen. An Hofr. Blu=
  menbach nach Göttingen. An Dr. Meher
  nach Bremen. An Herrn Ramann nach Er=
  furt.
  - 21. Zwei Boten nach Jena abgefertigt. Berschiedene Auffätze geschrieben. Acten gehestet und sonst das nächste besorgt. Ben Geh.A. Boigt. Abends ben Hofe Ginquartirung.
- 20 22. Bey Geh.R. Voigt. Abends bey Hof.
  - 23. Absendung Dr Müllers nach Jena. Mittag Hauptm. zu Tische. Beh Gen. in Heldorfs Hause. Beh Hofe. Nachricht von der Herz Amalie durch Blumenbach.
- 25 24. Zauberflöte Fischerinn. Andres wegen der Wercke überlegt. Beh den französchen Ingenieurs. Mittags lange Unterhaltung mit Haupt-

- mann Mähler (Capitaine Gautier. Abends ben Hofe. Müller Carlsbad. Cotta Tübingen.
- 25. Elpenor und die Fischerin. Telliamed. Haupt= mann Gautier, Zeichner, zu Tische. Unterhal= tung über den Krieg, die Kunst und die politischen 5 Lagen. Abends beh Hose. Geheimerath von Wan= genheim von Eisenach.
- 26. Briefe und Expeditionen. Lette Redaction des Elpenors vor Absendung desselben. Ingleichen Zauberslöte und Fischerin. Einpacken der zwehten 10 Lieferung. Abends beh Hose. Apprehension wegen einer scheinbaren Kanonade in der Ferne, welches aber nichts als Wildbiebe und muthwilliges Abstrennen zerstreuter Patronen zu sehn schien.
- 27. Berfuch etwas Chromatisches zu arbeiten. Ber= 15 wirrung und Sorge wegen preußischer Gefange= nen, die sich losgemacht haben sollten. Elpenor mit der reitenden Post abgeschickt. Abends beh Hose. Berwirrung wegen des weilburgschen Unterofficiers, der sich des Nachts auf dem Lande 201 Exactionen schuldig gemacht hatte.
- 28. Hauptmann Mähler, weilburgisch, ging ab. Parsoptische und epoptische Farben einigermaßen resbigirt. Mittag allein. Nach Tische Prosessor Weber, wegen Einleitung der Zeichenschule. Abends 25 ben Hose. Reisebeschreibung von Della Balle.
- 29. Chemische Farben, einzelne Theile. Revision der paroptischen und epoptischen Farben. Demoiselle

Huber von Jena. Haarbauer kam von Erfurt. Ingleichen Dr. Müller von Jena. Ich ging nach dem römischen Hause spatieren. Abends beh Hof. Die Fürsten Reuß von Köstritz. Dann Pietro della Balle.

30. Abschluß der paroptischen und epoptischen Farben. Litteratur der letten Geschichte des orientalischen Kaiserthums. Würzburger Einquartierung. Zeitungen, die uns unser nächst Vergangnes brachten.

10

31. Abschluß der physischen Farben. Anfang der chemischen. Rebenstehende Briese. An die Mut= ter Francks. An Schelling München. Spazie= ren in den untern Garten. Zu Mittag Graff. Ginquartierung eines französischen Hauptmanns. Abends zur Herzogin Mutter, wohin mehrere Personen kamen, ihre Auswartung zu machen; auch die französischen Ingenieurs. Burigny Histoire des Révolutions de l'Émpire de Constantinople.

### November.

- 1. Paroptische und epoptische Farben abgesendet. Spazieren beh sehr schönem Wetter. Ginquartierter Major zu Tische. Abends beh Mad. Schopenhauer.
- 25 2. Schemata zu den chemischen Farben. Beh der Herz Mutter Beh Fr. Schoppenhauer
  Goethes Werte. III. Abih. 3. Bd.

- 3. Chemische Farben. Briefe Geh Wolf innl. Hofr. Hirt sern nach Giebichenstein an Cammer. Dörr in Leipzig Spaziren. Einquartier zu Tische. Ecole Veterinaire Homerische Stelle Abends beh Madam Schopenhauer mit dem 5 hiesigen Commandanten und Falk.
- 4. Chemische Farben. Manches geordnet. Geschichte von Constantinopel. Abends beh der Herzogin Mutter, wo der junge Fürst Reuß hinkam. Nach= mittag Luthers Verherrlichung von Hummel mit 10 Meher durchgegangen, und anderes auf Luthers Leben und Charakter bezügliches besprochen.
- 5. An Runge Danck für das Ausgeschnittne An Villers wegen der früheren Sendung Lübeck An Carli Augsb. wegen der Bronzen.
- 8. Morphologie. v. Knebels Ankunft. bey Herzoginn Amalia. Günftige Nachricht von Berlin Beh Wolzogen wo Voigt war.
- 9. Botum wegen Abreife des Prinzen. Brief an Denon. Rachricht wegen der Contribution 20 Comparirte Anatomie v. Knebel und Sohn Dr. Boigt v. Jena zu Tische Rath Krausens Beerdigung Bey Dem. Jagemann Kielmeyers Rede.
- 10. Hexameter zur Morphologie. An der Einleitung 25 einiges verändert. Die Hälfte der chemischen Farben paragraphirt. Zu dem Erbprinzen, wo ich Prof. Meher fand. Zur Prinzeß. Mittag

Leg. Rath Bertuch und Familie, Major von Knebel und Familie, Mad. Schopenhauer, Dr. Müller, Dr. Boigt. Darmstädtscher Major zur Gin= quartierung. Abends zur Herzogin Mutter, wo ber Brinz und Brinzessin waren.

- 11. Ging Dr. Voigt nach Jena. Darmstädtscher Major zu Tische.
- 12. Correctur des 10. Bogens der Farbenlehre. Kupferstecher Müller, Mustertaseln. Major von Knebel. Nach Tische Prof. Meher. Amslie Mansfield von Mde Cottin 1. Band. Abends beh Mde
  Schopenhauer mit Fernow, Meher, Riedel, Schüt.
  Später beh der Herzogin Mutter. Anfang der
  chemischen Farben zum Druck nach Zena geschickt.
- 15 15. Chemische Farben revidirt. Bey der Herzoginn Mutter war Mounier daselbst.
  - 16. Mit Boigt wegen der eingegangnen Ordres und Befehle die neue Einrichtung betr. Der Bleffirte Officier Abends zu Hause.
- 20 17. Chemischer Farben Abschluß. Major v. Hendrich kam von Magdeburg zurück. Abends Erzählung seiner Abentheuer
  - 18. Chemischer Farben abschl. Dem. Huber von Jena Ging Maj. v. Hendrich ab Abends beh der Herz. Mutter. Astronomica zur Ableitung der Boliticorum.

25

19. Abends Thee beh der Reg. Herzogin. Commissaire Villain und Mounier

- 20. Tafeln zur Farbenlehre Bormarts.
- 21. Oberforstmftr v Fritsch Abends ben der Her= zoginn Mutter Derselbige.
- 22. Zur Tabellarischen Übersicht des Landes. Correctur des 12 Bogens der Farbenlehre. Reg.A. 5 Lauhn Prof Meher wegen der Academie der Zeichnungen.
- 23. Mittag zu Tische: Dem. Hufeland, Bardua und Hr. Haffe. Abends ben Madam Schopenhauer.
- 24. Mittags beh der Herzogin Amalia. Abends Ge= 10 neral Borrel zur Einquartierung.
- 25. Fortgesette Arbeit an der Farbenlehre. Mittag Capitan Barcelle. Abends ben der Herzogin Mutter ben der Affemblee.
- 26. Das Manuscript der vierten und fünften Ab= 15 theilung der Farbenlehre abgeschickt. Abends beh der Herzogin Mutter.
- 27. Den 13. Correcturbogen zur Farbenlehre erhal= ten und abgeschickt. Medaillen angekommen von Augsburg. Abends beh Madam Schopenhauer. 20
- 28. Behstehende Briefe geschrieben. Briefe an Wolf Minchen nach Halle, an Fr. Kath Goethe nach Franksurt, an Ramann nach Ersurt, an Zelter nach Berlin. Um 11 Uhr spazieren. Nach Tisch Gores Prospecte, durch die camera 25 obscura gezeichnet, besehen. Abends beh Herrn von Fritsch.
- 29. Früh Abends ben der Herzogin Mutter,

nachher beh Egloffstein. Der Hofmarschall war zurückgekommen.

30. Abends ben ber Hofrathin Schopenhauer.

### December.

- 1. Revision des Rungischen Briefes. Abends beh der Herzogin Mutter, wo Mounier war, Wieland. Französischer Cürassierofficier Namens Lacher.
  - 2. Correctur des 14. Bogens der Farbenlehre.

- 3. Absendung des Schlusses der Farbenlehre mit dem Rungischen Brief.
- 4. Erwartung der Mareschalle Lannes Contributions Geschichten Abends ben M. Schoppenhauer
- 5. Erwartung der Dame Manches auf die nächsten Uxbeiten bezügliches durchgebacht.
- 15 6. Einleitung zur Morphologie durchgegangen. Mit Regierungsrath Lauhn im Park spazieren. Abends ben der Herzogin Mutter. Bon meinen Gedichten vorgelesen.
- 7. Abends beh Mad. Schopenhauer. Ankunft der Warschallin Lannes.
  - 8. Abreise der Marschallin Lannes. Um 11 spatieren. über die vorliegenden phhsischen und naturhistorischen Dinge, besonders Wachsthums des Holzes. Abends ben der Herzogin Mutter. An Cotta 2te Lieserung Tübingen An Müller Carlsbad
- 25 2te Lieferung Tübingen An Müller Carlsbat die Mineralogische Anzeige

- 9. Newtonische Farbenlehre. Experimente ausgezogen. Ging der Capitan Barcelle ab. Abends beh Demoiselle Jagemann.
- 10. Newtons Optik. Theoreme ausgezogen und mit den Experimenten zusammengestellt. Correctur 5 des 16. Bogens der Farbenlehre.
- 11. Zelters Geb. Tag. Optic N. 2tes Exper. Sonst verschiedenes geordnet Schreiber Berg Secr von Meiningen. Botanische Samml Wunderliche botanische Requisition Abends bey Mad. Scho= 10 venhauer.
- 12. Beh Mademoiselle Bardua, angefangenes Porträt. An Blumenbach nach Göttingen.
- 13. Den 17. Correcturbogen fortgeschickt. Abends beh ber Herzogin Mutter. Schüttgen.
- 14. Zwiebelmarkt ohne Zwiebeln. Zu Tische Frommann und mehrere junge Leute (Schütz, Bardua) Weißer, Hufeland. Nachmittag kam Minchen ihren Pslegevater abzuholen. Abends beh Mad. Schopenhauer. Fernow las über den florentini=20 schopen und römischen Dialect.
- 15. Newtons Versuche. Polemik. Spatieren. Abends Prof. Meher. Hubers Lebensgeschichte. An Buch= händler Doll Wien die behden Zeichnungen der Hrn. Liebe und Perger.
- 16. Optik. 6. Experiment des 1. Theiles. Spazieren. Abends beh Demoiselle Jagemann.
- 17. Polemische Optik. Den 18. Correcturbogen fort-

- geschickt. Abends ben der Herzogin Mutter. Burst.
- 18. Polemische Optik. Vom 5.—7. Experiment des 1. Buches. Die Tabellen wegen der Zeichenschule sortirt. Abends beh der Schopenhauer.
- 19. Polemische Optik. Experiment mit der Reslexion. Ben Mamsell Bardua zwehte Sitzung. Mittags Hr. Ramann aus Erfurt zu Tische. Abends beh der Herzogin Mutter. Erbprinz, von Wolzogen, Mounier, Ziegesar, Frau Major von Knebel.
- 20. Den 19. Correcturbogen der Farbenlehre fortgeschieft. Hubers Leben und Briefe.

- 21. Abends beh Madam Schopenhauer. Fernow, über die italiänischen Dialecte.
- 15 22. Bey der Herzogin Mutter. Die Gesellschaft spielte, ich zeichnete.
  - 23. Mittag Besuch von Knebel und nach Tische von Seebeck. Abends beh Demoiselle Jagemann mit Prof. Meher wegen der Stickerehen.
- 24. Die Metamorphose der Pflanzen fortgeschickt.
  Schmidt von Wien in Theaterangelegenheiten.
  Nach Tische Waser, der Sohn, auf der Nachhausereise von Lübeck, wo er als preußischer Angestellter mit in das Unglück gekommen. Merkwürdige Physiognomie, die an den Charakter des
  Vaters erinnert. Abends beh der Herzogin Mutter, in Gesellschaft mit den fürstlichen Kindern
  und Herrn Mounier.

- 25. Newtons Optik 11. Experiment. General Matsch. Festspiel zu Augusts Geburtstag. Bey Madam Schopenhauer zum Thee. Zum Abendessen behm Intendant Billain auf dem Fürstenhause. An Cotta nach Tübingen, wegen der allgemeinen zeitung. An Zelter nach Berlin. An Sartorius nach Göttingen. An Prof. Luden nach Jena mit dem Sidner. 125 rthlr. sächsisch nach Cassel an Kaufmann von Roden.
- 26. Schmidt von Wien zu Tische Erstes Schauspiel 10 bie Erben
- 27. Chromatische Polemic Optices Exp. XI. Dr. Müller Prinz August von Preußen Proclamation des Friedens in dem Schausp. Hause. Nachtmusic.
- 28. Chromatische Polemik bis zur 6. Proposition. Abends beh Madam Schopenhauer.

- 29. Bericht ad Serenissimum d. Mittag die farbigen Bilder auf farbigem Grunde. Ifflands Theaterkalender. Abends die heimliche Heirath. 20
- 30. Einleitung zum polemischen Theil.
- 31. Abends ben Madam Schopenhauer.

# 1807.

## Januar.

- 1. Mehrere Glückwünschende. Zu Mittag Professor Froriep von Halle. Abends ben Mde Schopen= hauer. Las Fernow Schühens Lustspiel "Der Dichter und sein Baterland" vor.
- 5 2. War der junge Schmidt von Wien zu Tische.
  - 3. Legationsrath Bertuch und Dr. Haberle wegen des geologischen Modells. Abends die 3 Gefangenen.
- 4. Mittags Regierungsrath Boigt zu Tische. Bors 10 her Geschäftssachen mit ihm. Abends ben Mbe Schopenhauer. Nachher ben der Herzogin Mutter.
  - 5. Müller und Steinert wegen der optischen Tafeln. Mittags Fernow zu Tische. Abends ben Frau von Stein. Nachher zu Hause. Kangirte Zeichnungen von Carstens. Leben des Petrarca von Fernow. Borstellung von Stella.

- 6. Chromatische Polemik revidirt. Haups Handbuch ber Phhisik von Weiß. 21. Correcturbogen. Legationsrath Bertuch wegen ber Rudolstädter Reise. Abends mit den jungen Schauspielern die Mit-
- 20 Abends mit den jungen Schaufpielern die Mitschuldigen gelesen. Briefe an Madam Unzel-

- mann nach Berlin, an Magister Stimmel nach Leipzig, an Geh. Rath Lerning nach Homburg, an Fr. von Stein, das Schmettauische Monument betreffend.
- 7. Chromatische Polemik. Erster Bogen ber Morpho- 5 logie. Abends ber Jurist und der Bauer; und die Unglücklichen.
- 8. Chromatische Polemit. Theaterbemerkungen. Abends ben Mde Schopenhauer.
- 9. Die zweh ersten Bersuche der chromatischen Po= 10 lemik nochmals durchgesehen. Nicht zum besten befunden, deswegen Nachmittags lavirt. Bon Carstens kleineren Zeichnungen eingeklebt. Abends zeitig zu Bette.
- 10. Wegen üblen Befindens etwas länger im Bette. 15 Zwehter Bogen der Morphologie. Abends Professor Meher. Medaillenkunde des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
- 11. Chromatische Taseln. Einige Briefe. Taufactus. Zu Mittag Dr. Bulpius und Schnauß. Spaß 20 über die königl. sächs. Tournire. Über Werne= burgs Mondspstem, welches er auf Verlangen ein= schickte. Abends beh Mde Schopenhauer. Las Prosessor Froriep ein wunderliches Lustspiel mit Chören, Schachide, vor.
- 12. Chromatische Polemik. Revision des ersten und zwehten Versuchs. Um 12 Uhr spatieren. Mittags ein Porteseuille antiquarischer Kupfer durch=

- gesehen. Abends mit Prof. Meher verschiednes die Zeichenschule betreffendes abgehandelt und in die letten Acte von Rodogune.
- 13. An der chromatischen Polemik nachgebessert. Kupferstecher Müller. Berichtigung einiger Taseln. Abends Versuche zum 2. Experiment gehörig.
  - 14. Chromatische Polemik. 20. und 21. Aushängebogen des Entwurfs angelangt. Einige Briefe, nach Jena. Abends Prof. Meher. Humboldtisches Manuscript der Gemälde in Spanien. Lieb-
- haber und Nebenbuhler in einer Person. 15. Inhalt der Farbenlehre. Steinert wegen einer

- 15. Inhalt der Farbenlehre. Steinert wegen einer dromatischen Tasel. Dr. Froriep. Mittags Dem. Elsermann zu Tische. Nach Tische Zeichnungen,
- besonders der Kniepischen Contoure besehen. Dem. Brand Guitarre und Gesang. Abends einige Expeditionen.
  - 16. Chromatische Polemik. Erste Versuche. Nach Tische Tischbeinische Zeichnungen durchgesehen.
- 20 Abends Prof. Meher. Weniges gezeichnet. Demoifelle Bardua und Brand, Guitarre.
  - 17. Newtonische Polemik. Einige Blätter eingeschaltet. Nach Tische die Tischbeinischen Zeichnungen und altdeutschen Holzschnitte. Abends Prof. Meyer,
- Demoifelle Brand. Einiges gezeichnet. Debication bes Stammbuchs in Knittelverfen.
  - 18. Cammercalculator Kühn von Jena. Berichtigung ber Museumsrechnung und Anordnung beffen,

was sonst darauf bezüglich. Bor Tische ben der Herzogin Mutter und Fräulein Göchhausen. Nach Tische das Portescuille, das sich auf mensch= liche Gestalt bezieht. Hr. v. Einsiedel, Boigt iunior. Abends ben Mad. Schopenhauer. Éloge de Fre- 5 deric par Guibert.

- 19. Etwas zu den Jenaischen Acten. Legationsrath Bertuch. Éloge du Roi de Prusse von Guibert. Um 12 Uhr spahieren. Nach Tische Pros. Froriep. Abends der Amerikaner. Capellmeister Himmel 10 auf seiner Durchreise von Berlin nach Gotha. Briefe an Prof. Boh, an Prof. Schelver nach Heidelberg, an Dr. Meher nach Bremen.
- 20. Polemische Optik. An den ersten Bersuchen nach= gearbeitet. Gegen Mittag spahieren. Um 4 Uhr 15 Leseprobe vom Tasso. Abendessen mit den jüngeren Schauspielern.
- 21. Verhältniß der Prismen zu den Linsen. Berssuche hierüber beh hübschem Sonnenschein. Vor Tisch spahieren und beh der Prinzeß Caroline. WRach Tische landschaftliche Stizzen besehn. Abends Prof. Meher. Versuche mit den bunten Vildern durch die Linse. Pagenstreiche.
- 22. Verschiedene Briefe. Chromatische Polemik zweh=
  ter Versuch. Mittags Mile Elsermann. Ein= 25
  quartierung von zweh französischen Officiers.
  Abends beh Mad. Schopenhauer. Versuche auf das
  2. Newtonische Experiment bezüglich.

23. Absendung der gestrigen Briefe. Brief an Cotta nach Tübingen. Brief an Hrn. v. Mannlich nach München (im vorigen eingeschlossen). Beh Herrn GR. Boigt. Dann beh Gores. Zu Mittag einer der einquartierten Capitäns. Beschreibung von Ragusa und seiner Reise nach Dalmatien. Abends beh Frau von Wolzogen; dann beh Frau von Stein. Brief aus Breslau mit der Belage-rungsnachricht. Zu Hause. Varia.

- 24. Ordnung gemacht in verschiedenem. Ferner Briefe. Brief an Cotta mit Einschluß eines Aufsatzes für die allgemeine Zeitung. Brief an Knebel mit dem französischen Gedichte. Auf dem Hofamte. Beh Dem. Jagemann. Mittags zu Hause. Schema der Seelenkräfte. Lustige Unterhaltung mit August. Formel für die Coquetten. Prof. Meher. Abends Titus.
- 25. Theatersachen. Einiges am 2. Newtonischen Berssuche. Spahieren. Mittags MIC Elsermann.
  Nach Tische Emilia Galotti. Sodann Legationssrath Bertuch. Prof. Meher. Abends zu Hause, da ich mich nicht zum besten befand. Wielisbald.
- 26. Newtons 2. Versuch. Abschrift der ersten polemischen Blätter durchgegangen. Mittags allein, gezeichnet. Abends Prof. Meher. Um 9 Uhr Herrn Gores Beerdigung. Brief an Graf Stolberg nach Münster mit dem Programm.

Brief an Dom Bicar Körte. Rotification bes abzusenbenden Leffings.

27. An der chromatischen Polemik weniges. Die vorsstehen Definitionen und Axiomen durchgebracht. Spahieren. Dann beh der Prinzeß Caroline. 5 Mittags kam der Wechsel von Berlin wegen des Schmettauischen Grabmals. Abends beh Mde Schopenhauer. Kleines Concert.

Beh der Mumination zum Krönungsfest in Dresden hatte einer das Motto:

Es lebe Friedrich August Reg! Wer noch Geld hat, der versted's!

- 28. Den dritten Aushängebogen der Morphologie ershalten. Abends Meher. Litteraturzeitung. Nicht ganz wohl. Die Korfen.
- 29. Kam Durchlaucht der Herzog zurück. Abends Stella. Gezeichnet. Riemenlanbschaft.
- 30. An die Herzogin geschrieben. Mittags Dem. Elsermann. Bon Emilia Galotti Leseprobe mit ihr gehalten. Abends Redoute.
- 31. Früh behm Herzog, beh der Herzoginn, behm Erb= prinzen zum Frühftück. Mittags speisten From= mann, Hegel und Seebeck mit uns. Abends Faniska.

## Februar.

- 1. Letzter Bogen vom Entwurf. Mittags Herr von Hendrich zu Tische. Abends ben Mad. Schopenshauer.
- 2. Behm Herzog wegen Berichtigung der Landkarten. Beh der Fürstin Reuß. Mittags allein. Nach Tische die Journalisten, neues Stück von Dr. Schütz vorgelesen. Abends Eugenie.
- 3. Theaterbemerkungen. Genast. Gegen den Schwanensee zu spatzieren. Dann beh der Herzogin
  Mutter. Mittag allein. Abends die Mitschuldigen mit den jungen Schauspielern, Mde Schopenhauer und Dem. Bardua.
  - 4. Das Manuscript von der chromatischen Polemik durchgegangen. Nachber auf dem Hofamt, beh Hrn. v. Wolzogen. Mittag allein. Nachmittag beh Frau v. Stein. In der Comödie: Der Fremde.

- 5. Polemik gegen des 1. Buches 2. Theil der Newstonischen Optik angesangen. Nachher ben Hrn.

  Seh.Rath Boigt. Mittags kam die kleine Teller.
  Abends ben Mde Schopenhauer Borlesung von Hebelschen Gedichten. Nachher ben Dle Jagemann.
- 6. An der Polemik gegen den 2. Theil fortgefahren. Wittags war die kleine Teller mit zu Tische. Bestimmung daß Durchlaucht der Herzog nach

- Warschau abgehen wollte. Abends beh der Hersgen Mutter. Beh Hrn. Geh. Rath Boigt.
- 7. In Newtons Optik vorausgelesen. Beh Serenissimo bis zur Abreise. Rach Tische kam Fernow und brachte vier Porträte von Kügelgen, als: Seume, s Dehlenschläger, Fernow, Müller. Abends Faniska.
- 8. In der Polemit gegen Newton fortgefahren. Mittags Dr. Schütz und Herr v. Jariges zu Tisch. Abends beh Mad. Schopenhauer.
- 9. In der Polemik 1. Buches 2. Theil 6. Experiment. 10 Nachher kam Falk, der mit uns speiste. Biele Gespräche über Franzosen, französische Berhält=nisse. Character des Lalance. Prof. Meher über die Angelegenheiten der Zeichenschule und sonst. Abends in der Comödie: Es ist die rechte nicht 15 und Adolph und Clara.
- 10. In der Polemit fortgefahren. Nachher beh Weißer wegen Gores Büfte. Beh Dem. Jagemann. Mittags allein. Nachmittags beh Frau von Stein. Abends die Weihe der Kraft von Werner. Prof. 20 Meher.
- 11. Proposition vierte. Theorem brittes. Kam Joh. v. Müllers Rede in der Academie der Wissenschaften schaften zum Andenken Friedrichs II. an. Mittags allein. Abends beh der Herzogin Mutter. In 25 der Comödie ward Herr von Hopsenkeim gegeben.
- 12. Einiges an den Taseln mit Müller. Mittags Demoiselle Elsermann. Abends beh Mad. Schopen= hauer.

Factionäre von Napoleon, den der andre fragt, warum er ihnen nicht ein Kaiserchen machte, antwortet: C'est qu'il a les couilles dans la tête.

- 13. Morgens Polemik gegen Newton. Optik. Zu Mittag De la gloire de Fréderic durchgegangen. Cellinis Münze von Berlin angekommen. Abends Probe von Tasso im Theater. Darauf beh der Herzogin Mutter.
- 14. Nach Tische Besuch von Fernow. Abends der 10 Wasserträger.
- 15. Heller Tag. Experimente mit dem Speichenrade und der Reslexion des Spectrums. Um 12 Uhr spahieren. Zu Mittag Demoiselle Elsermann. Nach Tische Müllers Rede durchgegangen. Abends beh Mad. Schopenhauer, wohin Prof. Dominikus von Ersurt auf seiner Kückreise von Warschau kam.
- 16. Müllers Rede. In Ober Weimar gefrühstückt. Caspar Friedrich Wolfs Theorie der Generation von Halle empfangen. Abends Tasso. War der Geburtstag der Erbprinzeß. Nuguet, Système sur les couleurs im Journal von Trevoux und was sonst noch interessantes in den 2 letzten Bänden.
- 25 17. Die Müllersche Rebe völlig ajustirt. Auf ber Bibliothek. Kam der Herzog von Berlin zurück. Den 22sten Aushängebogen des Entwurfs ershalten. Abends beh Frau von Stein; und die Goethes Werke. III. Aben, 2. Bb.

- jungen Schauspieler jum Abenbeffen. Lorgings Zeichnungen und Papparbeiten.
- 18. An der Recenfion von Müllers Rede gearbeitet. Beh Durchlaucht dem Herzog. Beh Frau von Wolzogen. Abends beh Mad. Schopenhauer. Hr. 5 v. Einfiedel las seine Übersetzung der Mostellaria vor.
- 19. An der Newtonischen Optik 13.—15. Experiment. Nach Tische die Abhandlung von Nuguet, Système sur les couleurs aus dem Journal de Trevoux 10 zu übersehen angefangen. Abends beh Mde Schopenhauer.
- 20. An der Newtonischen Optik. Versuch mit zweh auf einander geworfenen Spectris. Mittags speiste Falk und Sophie Teller mit. Nachher Prof. 15 Weber. Tacitus Leben des Agricola.
- 21. An der Newtonischen Optik. Mittags Mue Elser=
  mann zu Tische. Rolle aus den Organen des
  Gehirns. Prof. Meher. Abends in der Comödie:
  Fanchon. Nachher beh Dem. Jagemann. Haupt= 20
  mann Müffling. Brief an Dr. Vogt wegen der
  Professur. An Hofr. Eichstädt mit der Recen=
  sion der Müllerschen Rede.
- 22. Un der Newtonischen Optik 2. Theils 17. Experiment. Mittags allein. Abends beh Mde 25 Schopenhauer. Falks Darstellung von Runge.
- 23. Mittags Hr. Mylius von Frankfurt und Dem. Elsermann zu Tische. Abends Comödie: die

- Organe des Gehirns. Nachher kam Hr. von Dohm. Brief an Blumenbach nach Göttingen, wegen bes Winckelmannischen Manuscripts.
- 24. Spatieren. Berschiedene Versuche bezüglich auf Newtons 2. Experiment. Mittags Dem. Elser= mann. Gegen Abend Hr. von Dohm.
- 25. Berichtigung des Hausgeschäftes und andrer Dinge. Mittags allein. Abends Besuch von Prof. Meher, das Neueste von Plundersweilern vorgelesen und die Krausische Zeichnung dazugenommen. Einige ältere Gedichte niederschreiben lassen. An Hrn. von Knebel nach Jena. v Hendrich wegen Reparatur des Gartenhauses. Bergrath Lenz 6 rh 9 gl. für die Silberblicke.
- 15 26. Schema über die Linse dictirt. Mittags allein. Augusts Traum von goldenen Funken, die er mit der Hand auffing und zum Fenster hereinlangte. Ankunft eines Kästchens mit neuen Medaillen. Abends beh Mde Schopenhauer. Fernow gab einen Nachlaß von Carstenschen Contouren zu Morik Götterlehre und gesammelter Kupserstiche älterer deutschen Meister. Mehers Gleichmuth, als Adele ihm seinen Rock zu verbrennen drohte: "Das will nicht viel heißen!"
- 25 27. Nach Tische die gestern eingegangenen Medaillen besehen. Darauf nach den überschwemmten Wiesen im Park gegangen; zu Weißer; zu Frau von Stein. War Pros. Meher da, die Medaillen zu besehen.

Bersuch mit den beleuchteten rothen und blauen Duadraten und ihrer Abbildung durch die Linse. Zum Souper beh Dem. Jagemann.

28. Briefe. An Hofrath Eichstädt, eine Antikritik von Wünsch und Antwort seines Recensenten zurück gesendet. Anfrage wegen des an Luden verliehenen französischen Romans. Beh der Prinzeß. Mittags allein. Abends Comödie: Baum der Diana.

## März.

- 1. Die polemischen Blätter in der Reihe durchgelesen. Zum Dejeuner Mde Schopenhauer, Mle Bardua, 10 Fernow, Meher. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer.
- 2. Vorbereitung zum Optischen. Cophta durchgegangen. Mittags allein. Abends zu Hause. Prof. Meyer, und die Aufsähe von Mannlich 15 durchgegangen.
- 3. Das 2te Newtonische Experiment, nach den neuern Versuchen. Spahieren im Park. Mittags allein. Spahieren gegen Belvedere zu. Abends Regierungsrath Lauhn. Einige Gedichte abgeschrieben 20 in die Paralipomena.
- 4. Briefe nach Jena. An Dr. Boigt nach Jena, wegen Coberg. An Hrn. v. Hendrich, wegen Reparatur des botanischen Gartenhauses. Mittags allein. Abends der Puls und die Comödie in der 25 Comödie.

- 5. Bericht und Schreiben bezüglich auf die Zeichenschule, ad Serenissimum. Contract mit Dr. Boigt wegen der Aufsicht über den botanischen Garten. Mittags allein. Bersuche zum 2. Newtonischen Experiment. Abends ben Mad. Schopenhauer. Tacitus Historiarum lib. 1.
- 6. Polemische Optik, am dritten Bersuch umgeschrieben. Mittags Sophie Teller zu Tische. Abends beh der Herzogin Mutter.
- 7. Zwischenrede zur Polemik. Briefe. Un Dr. Boigt nach Jena mit den 2 Exemplaren des Contracts. Un Hofrath Eichstädt mit einem Schema der deutschen Academien. Spazieren im Park. Mittags allein. Nach Tische Fernow wegen Winckelmanns Abends in der Comödie: Camilla.
  - 8. Morgens beh Sereniffimo. Mittags Demoifelle Elsermann zu Tische. Abends beh Madam Schopenhauer. Falks heitere Schilderung von Danzig.
- 9. Revision vom Anfang der Polemik. Mittags
  20 allerlerley Notamina. Abends in der Comödic:
  die heimliche Hehrath.

"Ja so find die Herrn vom Stande Ich bin auch zuweilen so!"

10. Revision des ersten Versuchs. Mittags allein.
25 Rach Tische allerley Notamina. Briese von Vohn mit dem Heidelberger Lectionscatalog. Besuch von Osborne. Abends Dem. Bardua.

- 11. Revision des zweyten Bersuchs. Mittags allein. Abends in der Comödie: die Hagestolzen. Brief an Hrn. v. Hendrich nach Jena. Brief an Prof. Boß nach Heidelberg.
- 12. Mittags Schauspieler Graff zu Tische. Abends 5 ben Mbe Schopenhauer. Bom standhaften Prinzen den 1. Act ausgelesen.
- 13. Den 9. Band meiner Schriften eingefiegelt. Beh Fräulein von Göchhaufen. Mittags Sophie Teller zu Tische. Abends beh Hrn. Geh. Rath Boigt; wo dann beh der Herzogin Mutter. Uphilas von Zahn herausgegeben. Kam der Marschall Augesraux und reiste den 14. wieder ab. Dr. Meher Bremen. wegen angekommnen Weines der Rechsnung pp.
- 14. Schriftproben zur Polemik von Frommann einsgegangen. Briefe behftehende. An Hrn. von Knebel nach Jena. An Hrn. Brentano nach Frankfurt. An Prof. Luden nach Jena. An Majorv. Hendrich nach Jena. Mittags allein. Wubends das rothe Käppchen.
- 15. Das erste Manuscript zur Polemik nach Jena abgesandt, bis zum 2. Bersuch inclus. Mittags Demoiselle Elsermann zu Tische. Leseprobe von der Rolle der Philematium. Abends ben Mad. 25 Schopenhauer. Vom standhaften Prinzen die Hälfte des 2. Actes vorgelesen.
- 16. Revision der 2. Proposition u. s. w. Mittags

Elsermann und Denh zu Tische. Kam die erste Lieserung meiner Schriften von Tübingen an; ging der Brief an Brentano ab; mit v. Hum-boldts Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. Abends in der Comödie: die Beichte und die blinde Liebe.

17. Bon Humbolbts Reise 1. Band. Mittags Elsermann. Nach Tische fortgesahren in Humbolbts Reise. Nachher Hofrath Meyer. Recension von Schleiermachers Christabend. Landschaft mit dem Maßstabe der Berghöhen nach Humboldts Ansade.

10

- 18. Revision des Anfangs der 2. Proposition. Nach Tische in Humboldts Reise fortgefahren. Abends der Hausfriede. Brief an Cotta nach Tübingen. An Hrn. v. Hendrich.
  - 19. Mittags allein. Nach Tische fortgefahren in der Humboldtschen Reise. Abends ben Mad. Schopen= hauer. Den 2. Uct vom standhaften Prinzen zu Ende gelesen; Ansang vom dritten.
  - 20. Mittags Dem. Elsermann und Sophie Teller. Nach Tische fortgesahren in Humboldts Reise. Um 4 Uhr Probe von Tasso im Hause. Nachher zum Thee beh Hrn. Kammerherrn von Schardt. Harmonica.
  - 21. Wegen der Extemporirgeschichte an Hrn. Regierungsrath Boigt consulirt. Kam der erste Bogen von der Polemik, Ginleitung, zur Correctur.

Ram Demoiselle Huber von Jena und speiste. Nachmittags Dr. Seebeck und Frommann. Abends Torquato Tasso. Ich blieb zu Hause und ord= nete manches. Prosessor Weyer: über die Mann= lichschen Aufsätze und Noten dazu. Brief von s Stolberg mit den Briesen an Hemsterhuis.

- 22. Wegen der Extemporirgeschichte. Einiges in der Newtonischen Sache für mich durchgenommen. Spatieren. Beh Frau von Stein. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer den 10 standhaften Prinzen durchgelesen. Abends die jungen Schauspieler zu Tische: Lorzing, Denh, Elsermann.
- 23. Reiste meine Frau nach Frankfurt ab und August begleitete sie zu Pserde bis Ersurt. Mittags 15 Dem. Elsermann und Deny. Abends beh der Herzogin Mutter.
- 24. Regierungsrath Boigt und Hr. von Knorring. Mittags Dem. Elsermann und Denh. Abends Prof. Meher. In Köhlers Münzbelustigungen 20 gelesen.
- 25. 2. Correcturbogen der Polemik erhalten und expedirt. Einige Briefe geschrieben und Jenaische Geschäfte abgethan. Jena. Hofr. Fuchs Hofg. Wagner Hofr. Eichstedt Bergr. Lenz. 25 Florenz Hadert. Wien. Schmidt. Spahieren. Beh der Frau von Stein. Mittags Elsermann und Deny. Probe von der Rolle der Emilia

- Galotti. Rach Tische Fernow. Abends das Leben von Aretino gelesen. Über den 6. Versuch optisirt.
- 26. Bersuche zu dem Newtonischen 6. Experiment.
  Nachher spazieren. Mittags Dem. Elsermann und Denh. Nach Tische in den Treibhäusern. Abends beh Mad. Schopenhauer. Einsiedel las seine Übersezung vom Schatz (Trinummus) des Blautus vor.
- 10 27. Die Bedingungen des 6. Versuchs durchgedacht. Bey Prof. Meyer und Dem. Bardua. Mittags Dem. Elsermann, Deny, Sophic Teller. Nach Tische in Reisebemerkungen von Reinbeck gelesen. Abends Prof. Meyer. Fortschung dieser Lectüre. Abends bey Dem. Jagemann mit Serenissimo und dem Hauptmann Müffling. Brief an Zelter.
- 28. 3. Correcturbogen der Polemik. Mittags Dem. Elsermann und Denh. Die Humboldtische Reise durchdacht. Abends beh Frau von Stein.

  4 Ducaten an die Gebrüder Schickler nach Ber- lin für Rechnung Hrn. Haderts in Florenz. Meiner Werde erste Sendung an Zelter. Behdes durch Hrn. Geh. R.R. Müller.
- 25 29. Den Vortrag auf Mittwoch durchgebacht. Den Apparat zum sechsten Versuch vorbereitet. JUu= minirte indessen Hofrath Meher die fingirte Land= schaft zu Humboldts Reisen. Den 3. Correctur=

bogen abgeschickt. Mittags Elsermann und Denh. Nach Tische Reinbecks Reise. Abends ben Mde Schopenhauer Vorlesung von der Erzählung vom Schütz. Geographische Sphemeriden in Bezug auf Humboldts Reise durchgegangen.

- 30. Mittags Dem. Elsermann und Deny. Abends in der Oper Helena. Geh. H. K. Karcke Jena. Fr. R. Goethe Francks.
- 31. Fingirte Lanbschaft zu dem Humboldtischen 1. Theil beh Ermanglung seines Durchschnitts. Stellte 10 Hr. Becker seine soeben angetraute Frau vor. Mittags Dem. Elsermann und Deny. Kupser von Piranesi die Pompejanischen Alterthümer betreffend. Kupser der Dominichinoschen und Albanischen Bilder in Paris. Borbereitung zur 13 morgenden Vorlesung im großen Zimmer. Hauptschlich Beschäftigung mit den Humboldtischen Reisen, Heften und Leistungen.

## April.

- 1. Um 10 Uhr kamen die Damen. Mittags DUc Elsermann und Denh. Nachmittags die Geschichte 20 von Leo X. gelesen. Abends ben Dem. Jage= mann zum Souper.
- 2. Einiges Geschäftliche. Leo der X. von Roscoe. Überlegung einer Biographie von Aretin. Mit= tags Dem. Elsermann und Denh. Abends beh 25 Mde Schopenhauer.

- 3. Mehrere Briefe. Spatieren. Mittags Dem. Elsermann, Denth, Lorhing. Probe von der Emilia Galotti. Leben Leo X. ausgelesen. Abends beh Dem. Jagemann.
- 5 4. Experimentirt zu dem 6. Newtonischen Bersuch.
  Spahieren. Mittags Deny. Abends Borstellung von Emilia Galotti. An Frau von Cyben=berg. An Heinrich Schmidt mit einer Abschrift von Götz von Berlichingen. Beyde durch Dem. Jagemann, welche nach Wien ging. An Hrn. von Knebel mit dem Entwurf der Farbenlehre. An Hofgärtner Wagner wegen botanischer Lectionen.
- 5. Experimente zum 6. Bersuch. Mittags Elser=
  13 mann, Deny, Lorzing. Nach Tische mit Elser=
  14 mann nach Belvedere spazieren in die Treib=
  15 häuser. Abends ben Mad. Schopenhauer.
  - 6. Experimentirt zu demfelben Bersuche. Färber von Jena kam, sich zu bedanken für den Schloß= voigt. Spatieren. Mittags Elsermann und Denh. Spaß mit den Kanonen für August. Rolle der Philematium und des Grumio durch= gegangen. Abends im Schauspiel: die Erben.

20

7. Bertraute Briefe über die inneren Verhältnisse am preußischen Hose. Mittags Dem. Elsermann und Deny. Um 4 Uhr Leseprobe im Theater vom Gespenst. Behm Regierungsrath Voigt Abends. Sendung von Blumenbach.

- 8. Um 10 Uhr die Damen. Anfang der Gedlogie, nachher die erste Lection Pflanzen von Jena. Mittags Elsermann und Deny. Abends in der Comödie: die Wette und der Dorfbarbier.
- 9. Den 6. Versuch umgeschrieben. Beh Frau von 5 Spiegel wegen ihrer Büste. Mittags Hr. v. Kncbel und sein Carl, Elsermann und Denh. Allerleh Erzählungen von Jenaischen Kriegsgeschichten. Abends beh Mad. Schopenhauer. Romanze von Hilla Lilla vorgelesen. Falk eine neue Über= 10 setzung von Anacreon.
- 10. Den 7. Versuch durchgenommen. Brief an Humboldt umgeschrieben. An Stolberg. Brief von Dr. Meyer aus Bremen mit Seefisch. Mittags Elsermann, Denh und Sophie Teller. Starb 15 Durchlaucht die Herzogin Mutter. Abends zu Hause. Nachher zur Prinzeß.
- 11. Berschiedenes zum siebenten Experiment Newtons, und Revision bis zum zehnten. Spazieren. Kam Hr. von Anebel. Berschiedenes verhandelt. Mit= 20 tags Anebel. Elsermann und Denn zu Tische. Hofrath Meyer. Abends zu Hause.
- 12. Optisches. Mittags Elsermann und Deny. Nach Tische den Aufsatz zu der Herzogin Mutter Ab= kündigung dictirt. Um 5 Uhr kam meine Frau 25 von Franksurt zurück. Gegen 7 Uhr kam Ge= heimerath Wolf.
- 13. Revifion des Auffages und Umichreibung. Dit=

tags Geheimer Rath Wolf. Abends Unterhaltung mit Handschriften des Walchischen Stammbuchs und Winckelmanns griechischen Schriftübungen. Brief und Packet an Stolberg nach Münster. Brief und Zeichnung an Alex. Humboldt

- s Brief und Zeichnung an Alex. Humbolds nach Berlin.
- 14. Regierungsrath Müller. Mittags Wolf und Knebel zu Tische. Abends mit Geheimerath Wolf bey Durchlaucht dem Herzog zum Souper.
- 10 15. Um 10 Uhr die Damen. Gab Geh.Rath Wolf benselben einen kleinen Abriß von dem Alter= thumsstudium. Mittags Wolf, Madeweiß, Kefer= stein und Hr. Landrath v. Wedel zu Tische. Abends bey Legationsrath Bertuch.
- 15 16. Reifte Geh. Rath Wolf ab. Die Correctur bes Auffațes. Mittags allein. Gegen Abend un= wohl und Anfall bes alten Übels.
- 17. Berlorner Tag. Abends leiblich. Zweh Exemplare der ersten Lieserung meiner Schriften, auf Schreibpapier, an Madam Schlosser und Madam Stock nach Frankfurt.
  - 18. An Hrn. von Hendrich und Major von Knebel ein Exemplar der Trauerrede abgeschickt. Hof= rath Meher.
- 25 19. Tausend und eine Racht.
  - 20. Die Erzählungen beutscher Ausgewanderten angefangen burchzugehn. Der Bendeekrieg.
  - 21. Die Erzählungen deutscher Ausgewanderten durch=

- gegangen bis zu Ende. Kriegsgeschichte der Bendee. Falt. Hofrath Meyer. Berschiedene Recensionen der Allgemeinen Litteratur Zeitung zusammen durchgelesen.
- 22. Am 6. Versuch umgeschrieben. Brief an Hof= 5 gärtner Wagner. Brief an Anebel. Brief an Frau Räthin Goethe.
- 23. Kamen die Medaillen von Geh.R. Wolf, worunter ein Cellini; clauduntur belli portae. Wamfell Brentano.

10

- 24. Spahieren. Mittags Dem. Elsermann und Sophie Teller zu Tische.
- 25. Revision der optischen Sachen. Der Bendeekrieg von Comte Vauban. Spahieren. Fernow über Winckelmanns Ausgabe, verschiedenes. Abends zu 15 Hause. Hofrath Meher. (Im Theater ward zum erstenmal wieder gespielt; nämlich Don Carlos.)
- 26. Tausend und Eine Nacht, in ber Ausgabe von Galland. Mittags Dem. Elsermann zu Tische. Gegen Abend kam Hofrath Meyer.
- 27. Polemische Chromatik zum 6. Bersuch. Abends die Berschleherte.
- 28. Das abzusendende Manuscript zur Optik durch= gegangen. Experiment zum 7. Versuch. Nach= mittags um 4 Uhr im Theater beh der Probe 25 vom Gespenst.
- 29. Einige Briefe: an Minchen Wolf nach Halle, an Dr. Meyer nach Bremen. Unten im Garten

gewesen. Mittags Dem. Elsermann zu Tische. Abends ward die Vorstellung vom Gespenst und bem Gesangenen gegeben.

30. Brief an Eichstädt. Mittags Professor Fernow zu Tische. Abends beh Madam Schopenhauer.

## Mai.

- 1. Promemoria an Geh. Rath Boigt, Fernow betreffend. Wiederholung des Versuchs zum 7. Experiment. Mittags Sophie Teller zu Tische. Ubends beh der regierenden Herzogin zum Thee.
- 2. Die Schweizerreise angefangen durchzugehen. Mittags Demoiselle Elsermann. Nach Tische die Rolle im Hahnenschlag durchgegangen. Abends bestrafte Eisersucht im Theater.
- 3. In der Schweizerreise fortgefahren. Nach Tische Prof. Fernow, Dr. Haberle. Abends Hofrath Meyer, Boigt und Frau, Falk zum Thee. Nach= her Cent novelles nouvelles.
- 4. Beschluß der Schweizerreise. Behstehende Briese. Drey Theaterstücke: Egmont, Stella, Räthsel an Hrn. Heinrich Schmidt nach Wien abgeschickt durch Hrn. Haide. An Dem. Wolf in Halle. An Dr. Niclas Meyer nach Bremen. An Belter in Berlin. Abends der Hahnenschlag und die Mitschuldigen.
- 25 5. Die Auszüge aus dem italiänischen Reisejournal burchgegangen. Kamen chinesische Münzen und

- rufsische Academie Zetons von Lobern an. Kam die Humboldtische Profilkarte der Berghöhen. Die Cent novelles nouvelles. Abends Hofrath Meyer.
- 6. Kam der Damenbesuch. Bezügl. auf Pflanzen, besonders aufs Keimen. Abends der Pfandbrief 5 oder die Trauer und der kleine Matrose.
- 7. Das römische Carneval durchgeschen. Alles ein= gepackt zum 12. Bande. Mittags Hr. Uckert zu Tische, Hosmeister ben Frau v. Schiller. Abends Hofrath Meyer. Dritter Brief von Dandree. 10 Decameron des Boccaz. Brief an Zelter.
- 8. Briefe an Hrn. v. Manlich, an Zelter, an Blumenbach. Kam Hr. Cotta. Mittags Denh zu Tische. Beh der regierenden Herzogin zum Thee. Bericht eines Augenzeugen von dem Feld= 15 zuge des Fürsten Hohenlohe.
- 9. Brief an jungen Boß. Zincgress Apophtheg= men. Den 27. Correcturbogen erhalten. Spazie= ren. Nach Tische nahm Prof. Reinbeck Abschied. Hofrath Meyer. Im Feldzug des Fürsten Hohen= 20 lohe weitergelesen. Im Theater das rothe Käppchen.
- 10. Den 27. Correcturbogen durchgegangen. Herzogl. Babenscher Regierungskanzleh Sekretär Keller. Hr. von Müffling brachte die Recension von dem Hohenlohischen Feldzug, die ich durchsah. Mittags 25 Rath Schulze zu Tische. Abends Leg.R. Falk mit Mr. Le Marquaud von Erfurt, und Regierungsrath Voigt.

- 11. Prolog für Leipzig bictirt. Zincgref. Rach Tische Demoiselle Elsermann die Rolle aus den Journalisten überhört. Abends Iphigenie auf Tauris. Nach der Comödie kam Kalk.
- 5 12. Der Prolog abgeschrieben. Brief an Eichstädt mit der Recension des Feldzugs des Fürsten Hochenlohe. Brief an Rochlitz wegen der Gesellschaft. Nach Tische Madam Wolff den Prolog gelehrt. Abends zu Hause. Hofrath Meyer.
- 10 13. Besuch von den Damen. Fortgesetzte botanische Vorträge. Nach Tische beh Mad. Schopenhauer und Geh.Rath Boigt. Abends die Journalisten und Unglücklichen.
- 14. Brief an Minchen Wolf. Einiges andre expedirt, wegen des Berliner Wechsels an Ortmann, wegen des Nachbars Haus an Rath
  Schulze. Mittags Demoiselle Elsermann. Rolle
  aus der Laune des Verliebten mit ihr durchgegangen. Nach Tische behm Herzog und Hrn.
  v. Wolzogen. Abends ward der Deserteur gegeben. Besuch von Hofrath Meher.
  - 15. Borbereitungen zur Reise. Nach Tische Mad. Wolff. Wiederholung des Leipziger Prologs. Fernow. Legationsrath Bertuch. Abends Hof=rath Meyer.
  - 16. Um 9 Uhr nach Jena gefahren, wo wir um 12 Uhr ankamen. Beh Hrn. Major v. Hendrich zu Tische. Nach Tische Bergrath Lenz. Das Goethes Werte. III. Abeh. 2. 880.

Cabinet besehen. Merkwürdige Suite vom Rhein, besonders Porphyrart mit großen Feldspath=
trhstallen. Nachher in den botanischen Garten
und Hrn. v. Hendrichs Garten. Dann zu From=
manns, wo Geh.Räthin Loder und Fräulein 5
Silvie und Hr. v. Ziegesar. Nachher um die
Stadt. Zulest Hrn. v. Hendrichs Münzen besehen.
Zincgress Apophthegmen.

- 17. Morgens um 1/27 Uhr angefangen, von Wilhelm Meisters Wanderjahren das erste Capitel zu dic= 10 tiren. Besuch von Dr. Boigt. Eichstädt und See= beck nicht angetroffen, hinauf ins Cabinet. Nach= her spazieren ins Paradies, wo wir Hrn. v. Kne= bel sanden, mit demselben und Schnaubert eine kleine Tour gemacht. Mittags beh Hrn. Major 15 von Hendrich. Aus Zincgref zum Nachtisch. Dann Seebeck und Cichstädt. Abends beh From= manns; im Garten, wo der Commissär Bigot. Dann oben zum Abendessen. Mit Seebeck und Frommann über die Newtoniana gesprochen.
- 18. Um 1/27 Uhr in den Wanderjahren fortgefahren mit dem 2. Capitel. Hierauf der Mechanikus Ottenh. Sodann zum jungen Boigt, wohin der Hofrath Boigt und Hr. v. Knebel kamen. Haupt= sächlich Ofteologica und einiges Botanische. Mit= 25 tags beh Hrn. v. Hendrich zu Tische. Nach Tische in Zincgref. Um 6 Uhr zum botanischen Wedel. Abends mit dem Hrn. Major v. Hendrich Thee

- getrunken und verschiedene Geschichten bes letten preußischen Feldzugs recapitulirt.
- 19. Um 7 Uhr bas britte Capitel "Die Heimsuchung" bictirt. Ram Kriegsrath von Stein von Weimar herüber. Mittags mit ihm, den begben Boigt und Hendrich ben Major von Knebel. Abends ebendaselbst. Gespräch über die Runft, insbefondre der Maleren. Warum es immer behm Dilettantismus bleibe. "Es fehlt an einer aufgestellten und approbirten Theorie, wie sie die Musik hat, in der keiner gegen den Generalbaß schlegeln darf, ohne daß die Meifter es rugen, und unfere Ohren es mehr oder weniger empfin= den ..." - Auf Anlaß eines Borträt der Frau von Ancbel von Roux. Über Meyers Lehrgabe. 20. Um 8 Uhr das vierte Capitel "Der Lilienstängel". Um 1/211 mit Knebel zum Mechanitus Ottenh, wo Hofrath Boigt und Dr. Seebed Berfuche mit
- wo Hofrath Boigt und Dr. Seebeck Versuche mit dessen für Reil in Halle versertigten Electrisirs maschine anstellten. Um ½1 Uhr zu Hofrath Boigt zu Tische. Um 4 Uhr abermals zu Ottenh die Bersuche fortzusehen. Nachher spahieren. Abends zu Hause. Brief an Schmidt nach Wien, in der Beckischen Sache.
- 25 21. Um 7 Uhr "Die neue Melufine" dictirt. Prof. Fuchs. Major von Knebel. Mittags beh Major von Hendrich. Abends um 6 Uhr beh Frommanns; Thee und Abendessen. Gegen das Auf-

- mugen der Citelkeit disputirt, wie ichon früher vor mehreren Jahren ben Loders auf dem Schabellchen.
- 22. Um 7 Uhr Fortsetzung bes gestrigen Capitels. Brief von Wolf aus Berlin, von Geheimrath Boigt. Kam der junge Boigt zu Betrachtung s der Metamorphose des Monoculus, und Hr. von Knebel wie auch Eichstädt. Borher war Seebeck dagewesen. Mittags beh Major von Hendrich. Nach Tische Hofrath Seidensticker. Briefe nach Weimar. Früh die Museumsrechnungen mit wühn. Beh Hofrath Stark, der aber nicht zu Hause. Beh Dr. Seebeck zum Thee und Abendseisen. Genauer Electrometer. Chemische Farben.
- 23. Ilm 8 Uhr an Geh. Rath Boigt. Antwort auf einen Expressen. Mailändischer Medailleur 15 Manfredini arbeitet die Medaille auf Bodoni.

  S. Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Litteratur Zeitung Nr.41 Jahrgang 1807. Wahr= schlacht beh Jena mit Kaiser Napoleons Bilb= 20 niß, auf der Rückseite: Jupiter auf dem Adler, mit der Umschrift: Borussis devictis Saxonia liberata Jena versertigt. Um 10 eine neue Erzäh= lung angesangen zu dictiren. Major von Knebel. Dr. Boigt. Beh Major von Hendrich zu Tische. 25 Nachher mit ihm und Knebel auf das Schlacht= seld gesahren. Abends zu Hause.
- 24. Morgens Brief an Schmidt umgeschrieben. Mu-

scenrechnungen mit Kühn. Rath Stark. Brief an Frau von Stein. Promemoria wegen des Schmettauischen Monuments. Beh Hofrath Seizbenstider. Mittags beh Major von Hendrich. Nach Tische eingehackt. An meine Frau geschrieben, auch wegen Gilberts Annalen für Dr. Seebeck. Abends zu Hause beh Hrn. von Hendrich. Lieutenant Kühnemann von der Churf. Sächs. Armee, kam nach Jena das Schlachtseld aufzusnehmen und zu modeliren.

10

Rach 4 Uhr von Jena ausgefahren, um 11 Uhr in Podelwig, daselbst geruht und gegeffen bis 1 Uhr. Bon hier nach Schleig, daselbst um 5 Uhr angekommen. Gegeffen. Fürft Reuß tam gweb-15 mal gefahren unter Ankündigung eines Bostillions. Gespräche über mancherlen Phanomene der neuren Beit, was die Deutschen, besonders die nördlichen, waren und hatten; was fie zu verlieren in Gefahr find, das junachft eindroht. Betrach= tungen über die neuen Staatsformen: Souverani= 20 tät, Landstände, Confcription u. f. w. Ginwir= tung ber Pfaffen und Juden. - Charattere. Des Hrn. von W. in Weimar als Diplomatiker. Chromatische Betrachtung und Gleichniffe. Lieben und Haffen, Hoffen und Fürchten find auch nur 25 bifferente Zuftande unfres trüben Inneren, durch welches der Geift entweder nach der Licht= oder Schattenseite hinsieht. Bliden wir durch diese trübe organische Umgebung nach dem Lichte hin, so lieben und hoffen wir; blicken wir nach dem Finstern, so hassen und fürchten wir. Bezde Seiten haben ihr anziehendes und reizendes, für manche Menschen sogar die traurige mehr als s die heitere. Man könnte diese Vergleichung auf eine anmuthige Weise noch viel weiter fortsetzen.

Klingers Willegis in Wappen.

Bortreffliches Wetter. In Schleiz stand das Barometer auf unveränderlich.

10 26. Um 5 Uhr von Schleig abgefahren. Unterweges Motive zu den Wanderjahren. Erklärung des französischen Plünderungswesen coram Imperatore aus dem Aperçu, mit, in und durch seine Umgebung zu erscheinen und sich anzukündigen. 15 Rach 11 Uhr in Sof eingetroffen. Befuch behm Hrn. Kreisdirector von Schütz. Ausfertigung eines Passes für Carl. Mittags gut gegessen. Guter Burgunder zu 1 Thaler preuß. Während dessen ging General Matthieu durch. Nach Tische 20 im Zincgref. Drauf Absicht den Dr. Schneider ju besuchen, der aber nicht zu Hause. Spatieren in den Steinbruch. Dafelbft gezeichnet. Dann um die Stadt herum, an dem ehemaligen Graben und Mauer. Bu Saufe. An Hofrath Meger 25 und Frau von Stein geschrieben wegen bes Schmettauschen Monuments. Befuch von Brn. von Schüt, Areishauptmann.

Vortreffliches Wetter. Nachmittag umzogen. Abends klar.

27. Um 5 Uhr von Hof abgefahren; der Weg im Ganzen gut. In der Dogana zu Schönbach ansehalten, die Päffe vorgezeigt und den Koffer plombirt. Verbot im Öftreichischen von Politik zu reden. Durch Asch nur durchgefahren. Um 2 Uhr in Franzensbad angekommen. Gutes Essen; aber getaufter Wein. Nach Tische Motive aufsgeschrieben. Über Sprache und veraltete Worte unterhalten. Nachher spachieren am Brunnen und sonst dies gegen 8 Uhr. Allerley besprochen. 3 bis 4 Gläser Brunnen zwischendurch getrunken. Abendessen und bald nachher zu Bette.

"Der Hauptsehler in dem Motiv der Jungsfrau von Orleans, wo sie von Lionel ihr Herz getroffen fühlt, ist, daß sie sich dessen bewußt ist, und ihr Vergehen ihr nicht aus einem Mißslingen oder sonst entgegen kommt. (Wie z. E. dem Weibe in dem indianischen Mährchen, in deren Hand sich das Wasser nicht mehr ballt.)"

15

20

25

"Palladio, fagten die Italiäner, baute bloß auß Haß gegen den Adel, um ihn zu ruiniren."

"Merkwürdig, daß die Pfaffen fich keines Gefundbrunnens und Bades bemächtigt und so diesen ungeheuren Besitz ganz aus den Händen gelassen."

Trüber und frischer Morgen; gegen Abend erst Sonnenschein.

28. Um halb 5 Uhr von Franzensbad ausgefahren nach Maria Culm, wo eben Anftalten gur Proceffion des Frohnleichnamsfestes gemacht wurden. Es wurde Calmus geftreut. Artiger Bauern= knabe, der es dem Rüfter nachthun wollte, den 5 Calmus schüttelte, aber die Sande nicht öffnete, daß er fallen konnte. Über 3wota auf ver= schlimmbefferten Wegen bis jur verlängerten Raiserchausse, die in den Gründen und Tiefen auf begben Seiten von Mauern eingefaßt wirb. 10 Überall reinlich gekehrte Dörfer, des Festtags wegen. Um 1/22 Uhr in Carlsbad. Freund= licher Empfang von unfern Wirthsleuten. Briefe an meine Frau und Bendrich dem rudkehrenden Rutscher mitgegeben. Ginen kleinen Spapiergang. 15 Früh zu Bette.

Schöner Morgen. Räher dem Gebirge bewölkt, weniger Regen. Abend in Carlsbad hell.

29. Ilm 5 Uhr aufgestanden; an den Strudel gegangen und 6 Becher getrunken. Dann zu Hrn. 20
Müller. Berschiedene interessante Stücke der
Carlsbader Suite, besonders aber Jungstein.
Allein spazieren, alsdann "Den neuen Raimond"
angesangen. Etwas gezeichnet. Zum Nachtisch
kam Müller. Unterhaltung über einige Publica. 25
Besuch vom Residenten Reinhard, Schilderung
von Jass, der Lebensart, Bauart daselbst 2c.
Dann zu Hrn. von Mitterbacher, der aber nicht

zu Hause. Dann zum neuen Hospital. Untershaltung mit dem Baumeifter. Ginige Motive abgezeichnet.

Früh heiterer Tag. Gegen Abend starkes Gewitter.

30. Um 5 Uhr an den Brunnen. Gegen 7 mit Refident Reinhard am Neubrunnen auf und abgegangen. Dr. Mitterbacher. Über Hufnagels Zustand. Über Kreishauptmann von Schiller.

Papiergeld. Neues Kupfergeld. Anlagen und anderes Carlsbad betreffende. Neuen Raimond dictirt. Bor Tische zum Residenten Reinhard, Besuch abgelegt. Nachher noch einmal die Wiese hinauf und hinab. Nach Tische ein wenig geruht. Um 5 Uhr mit Müller zum neuen Hospital. Einiges gezeichnet. Spahieren auf der Wiese. Gewaltiger Regen und Gewitter.

Wolticht und Regen drohend. Abends Gewitter und Platregen.

20 31. Um 5 Uhr am Sprudel. Umher gegangen. Spä=
ter mit Reinhard am Neubrunnen zusammen=
getroffen. Beschluß der Zwerggeschichte. Nachher
spazieren gegen den Posthof zu; einiges gezeichnet
und botanisirt. Über Tisch Burgunder von Rein=
hard. Nach Tisch gezeichnet. Um 5 Uhr vor's
Egerthor spazieren. Die Capelle und den Felsen
daneben stizzirt. Auf der Höhe an der Eger
zurück. Ermüdet und vorgeruht.

## Juni.

- 1. Um 5 Uhr am Sprudel. Bekanntschaft mit Herrn Bofi: über böhmische Landes= und Staats= Benedig unter ber Regierung von ökonomie. Östreich. Gedachter war Podesta in Padua gewesen. Nachher mit Advokat Mener aus Dresden 5 über verschiedene dortige Berhältniffe, den anbrohenden Ratholicismus u. f. w. Alsdann mit Reinhard und seiner Frau über Jacobi und Körte und Beinfischen Briefe. Nachher mit dem Berrn Pacowleff: wie Reisende durch die gegenwärtigen 10 Rriegsläufte bin und wider getrieben werden. "Die gefährliche Wette" dictirt. Nachher auf der Wiefe spatieren, bey ben Glasmännern; einem alten Bekannten Perron wieder begegnet. Rinder die gar artig über Strice fpringend liefen. Gräflich 15 Bolgaschen Weine probirt. Rach Tische colorirt. Um 5 Uhr nach der Papiermühle; gezeichnet. Rach= her auf die Pragerstraße. Um 1/28 Uhr zurück.
- 2. Um 5 Uhr an den Sprudel. Mit Hrn. von Bosi. Böhmische Fabrication, besonders Steingut und 20 Porzellan in der Nähe. Papiergeld, neues dem Papiergeld parallelisirtes Kupfergeld. Noch einiges über die Benetianischen Staaten. NB. Von dem älteren Kupfergeld ist unter dem jezigen Kaiser Franz für 100 Millionen geschlagen worden. 25 Der Bauer vergräbt gegenwärtig schon das Kupfer,

weil es immer beffer als das Papier. Sehr viel Silbergeschirr auf bem Lande, befonders um die Sauptstädte herum. Nachher mit Reinhard und seiner Frau über verschiedne litterarische Gegen= stände, seinen Aufenthalt zu Florenz und dortige Borfalle. Über einige öftreichische Geschäftsleute und über den umftandlichen Formalismus der Geschäfte, wodurch die Sache felbst erdrückt wird. Briefe von Rochlit und Genaft wegen der Aufnahme des Theaters in Leipzig. Dr. Mitter= bacher: über die Effecte des hiefigen Brunnens, bes Tepliger, des Badischen ben Wien u. f. w. Baria über die neuften Begebenheiten. Er ift ben 14. October auf bem Granggebürg gegen Waldmunchen gewesen und hat daselbst nebst einigen Freunden die Ranonade von Jena gehört. Auf der Wiefe spatieren. Ausgestellter todter Anabe, der nach Mittag gegen 4 Uhr beerdigt wurde, unter großem Regen. Ginen Augen= blick mit Berron und bem Ruffen. Geld gewechselt. Nach Tische etwas Mineralogie gelesen. Um 4 Uhr ben ftarkem Regen Begräbnig des Rindes (von Mad. Puppe). Nach 7 Uhr zu Reinhards. Seine Medaillen besehen und Geschichten aus ber Revolution.

10

15

20

25

Erasmi Rotterod. purgatio adversus Epistolam non sobriam Mart. Lutheri. Bas. 1534.

Sturgens Schriften: Reise nach dem Deister.

- 3. Früh um 5 Uhr an den Sprudel. Mit von Bofi Bohemica. Mit Reinhard Fortsetzung bes geftrigen Gefprachs. Dit Mener über Dresdner Berhältniffe: Müller, Bötticher u. f. w. Dictirt "Holzsurrogat und Mann von 50 Jahren". Rach= 5 her spatieren auf der Wiese. Nach Tische ein wenig illuminirt. Brief vom Herzog durch ben Mundkoch. Arrangement wegen Haus und Stall. Nachher Refident Reinhard, mit ihm nach Saufe. Die Humboldtschen Durchschnitte aufgenagelt. 10 Allein spakieren über den Schlofberg, den Reubrunnen u. f. w. Abends zusammen spatic= ren. Dann ju Saufe. Un meine Frau'nach Weimar. Tagebuch der Reinhardifchen Gefangen= schaft. 15
- 4. Früh um 5 Uhr an den Sprudel; mit der gewöhnlichen Gesellschaft. Berschiedene Quartiere
  beschen. Das den Amtmann Gerber gemiethet.
  Spahieren. Glaßgranaten gehandelt. Chocolade
  im böhmischen Saal getrunken. Nach Tische illuminirt. Beschluß des Reinhardischen Tagebuchs.
  Gegen Abend geschlafen. Mirabeaus Schuhrede
  für sich selbst.
- 5. Früh am Sprudel. Vorzüglich mit Reinhard. Spitzen gehandelt. Auf der Wiese spatieren. Nach 25 Tische kam Geh. Secretär Vogel. Ginführung desselben in das Quartier. Sendung von Weimar. Verschiedene Briese. Nachricht von Hackerts Tod,



nebst Biographie desselben. Abends ben Reinshard vorzüglich über Farbenlehre.

Ein Deutscher, der sich über das Übergewicht bes N. dadurch tröftete, daß doch das Genie auch nicht unsterblich sey.

- 5. Nicht getrunken. Am Neubrunnen der Gesellssichaft wegen. Erneute Bekanntschaft mit dem Grasen von Grünne, welchen ich vor 20 Jahren hier gesehen. Bekanntschaft mit der Gräsin von Loß und dem Kammerherrn Leontiess. Nachsher mit Yacowless auf der Wiese spahieren. Gegen Mittag kam der Herzog von Weimar an. Bor Tische noch eine Tour das Brunnenlocal zu besehen. Zu drehen gespeist. Gegen Abend spahieren bis zur neuen Prager Straße. Abends zusammen bis gegen 10 Uhr.
- 7. Am Sprudel und Neubrunn. Die Bekannten an den Herzog präsentirt. Hauptmann Blumenstein. Aufzug der Schützengesellschaft vor des Herzogs Quartier; zwehmalige Salve. Mittagssessen an der Table d'Hote des Grafen Bolza. Abend im böhmischen Saal. In den Zwischenstunden die Hackertsche Biographie und Anecdoten. Brief von Schmidt aus Wien. Brief an Rath Rochlitz, eingeschlossen in einen an Genaft.
  - 8. Am Sprudel und Neubrunnen. Nachher Fort= setzung von Hackerts Biographie. Der Steinschlei= ferin aus Turnau einige Granaten abgekauft.



10

15

- Bur Tafel behm Herzog, wo sich Prochazka, Mitterbacher zc. befanden. Borher beh Reinhards wegen ber Copie der Mad. Reinhard, nach meiner Gebirgszeichnung.
- 9. Um 6 Uhr am Sprudel; nachher am Neubrunn. 5 Canicoff ehemaliger ruffischer Gesandter zu Dresben. Zum Juwelier Anoll, deffen Arbeit angefeben. Saderts Leben für das Morgenblatt abgefürzt. Behm Herzog zur Tafel, wo Präfident Reinhard und Graf Grünne waren. Mit Ober= 10 forstmeister von Fritsch auf dem Schützenhause, um ihre Unftalten und die Scheiben zu befehen. Gegenüberstehendes französisches Werk. Philosophie de l'univers par Dupont de Nemours. A Paris chez Goujon fils, imprimeur-libraire, rue 15 Taranne Nº 737. Fructidor an. VII. Troisième édition. Enthält zwar anthropomorphistische aber artige Bemerkungen über das gesellige Leben der Thiere, der Wölfe, Füchse, Hunde — der Bienen, Ameisen 2c. Vorher früh am Brunnen 20 ben Gelegenheit diefes Werks über den Zusammen= hang aller Erscheinungen und über die Saupt= maximen der Natur. Expedition eines Packets, bas durch einen Boten nach Weimar gehen follte. Einige Stude Spigen, die Haarnadeln für 25 die Pringeffin. Brief an Geh. Rath Boigt. Abends nach der Carlsbrücke mit Oberforstmeister von Fritich und zurud. Subides Brunnenmotiv

- beh der Brauerey. Unterwegs Fritschens Reises geschichte.
- 10. Nicht getrunken. Mit dem Auszug aus Hackerts Biographie beschäftigt. Brief an Cotta, ihn anzukündigen. Kam Serenissimus und Hr. von Fritsch; worauf ich badete. Behm Herzog zur Tasel, Reinhard und Graf Grünne. Nach Tische Entwurf zu der Zeichnung auf die Scheibe zum nächsten Freischießen. Um 6 Uhr zum Grafen Bolza zu Thee und Spiel. Zeitig entsernt und zu Reinhard. Thee getrunken.
- 11. Am Brunnen wenig getrunken. Besuch von Hrn. von Fritsch. Dictirt am "Mann von 50 Jahren".
  Gegen 11 Uhr ins Bad. Nur kurz darin gestlieben. Mittags versehltes Gastmahl und dafür an der Table d'Hote gegessen. Nach Tische zum Goldschmied Knoll; den Lapislazuli zum Fassen gegeben. Hierauf den Maler besucht und ihm eine zwehte Zeichnung zur Glückscheibe gebracht. Hernach zu Hause. Bon neuem ausgegangen und gezeichnet. Um 8 Uhr nochmals weggegangen. Wit der Gräfin Loß und den Russen über den Bosthof und zurück.
- 12. Um 6 Uhr am Brunnen. Mit Mineralien beschäffe tigt. Nachher dictirt am "Mann von 50 Jahren". Dann zu Reinhard. Medaillen ausgesucht, trübe Gläser behandelt. Behm Herzog zu Tasel. General Richter und von Seckendors. Vogele

- mitgebracht. Des Nachmittags zu Hause. Gegen Abend geschlafen.
- 18. Am Sprudel und Schloßbrunnen. Nachher Dr. Kappe und Dr. Mitterbacher. Nachher beh Reinhards. Behstehende Briefe dictirt. Brief san meine Frau, an Geh.Rath Boigt. Zu Tafel behm Herzog mit Hrn. von Ompteda und behse den Grafen Solms. Nachher ging Hr. von Herda mit hieher und wir handelten allerley Mineraslogisches ab. Abends zu Reinhards, wo einige 10 Gedichte von Mad. Reimarus und Hrn. Reinhard gelesen wurden.
- 19. Früh am Schloßbrunnen. Bekanntschaft mit Oberhofprediger Reinhard. Mit von Ompteda und Auditeur Cramer auf = und abgegangen. 15 ("Schreibt auch besser als er denkt.") Spahieren. Zur Tasel behm Herzog, mit Kreishauptmann von Schiller, Kreiscommissär Prochazka, Haupt mann von Pfisterer. Nach Tische in die Comödic. Ward Camilla gegeben. Nach Hause. Ein bis 20 chen getuscht. Besuch von Cramer. Chénier épître à Voltaire. Etiquette du palais impériale.
- 20. Am Schloßbrunnen; mit Oberhofprediger Reinshard; mit Ferber. Nachher beh Müller mit Herda. Nachher beh Dr. Kappe. Zu Haufe 25 einiges illuminirt. Nachher beh Refident Reinshard. Mittags behm Herzog mit Dr. Kappe und Mitterbacher. Nach Tische kam von Bechs

tolsheim. Bu Saufe illuminirte Rupfer von Corneillan. Abende nach ber Carlebrücke fpatieren. Ein Jude wünscht, daß Gott die Waden vorn hingesett hätte, weil man sich so oft an die Schienbeine ftofe, und hinten teine Gefahr fen. 21. Früh am Schloßbrunnen. Mit Hofrath Ferber über Adam Müller. Zum Bergog bor dem Früh-Bu Saufe gefrühstückt und nachher illuminirt. Dann Dr. Rappe über die geographischen Durchschnitte. Ram Refibent Reinhard, ber bie 10 Farbenlehre mitbrachte und über verschiedenes anfragte. Ich gab ihm ein Brisma und die schwarzweißen Kärtchen. Mittags benm Herzog, wo Hr. von Hopfgarten, Fritschens Schwager, und ber 15 fächfische Oberftlieutenant Erzählungen dieses Mannes vom 14. October und folgenden Tagen, besonders von dem Moment, da die säch= fische Cavallerie Pferde abgeben mußte. Nachher ins Schauspiel: die unruhige Nachbarichaft, ein Stud, das uns febr beluftigte und im einzelnen gut 20 gegeben wurde. Abends zu Haufe; bald zu Bette. Abwechselnder Tag.

22. Auf dem Schloßbrunnen; mit Oberhofprediger Reinhard; besonders über die Aussichten des Protestantismus und der Litteratur: über das Katholischwerden der Protestanten und die Erklärung des Königs von Sachsen an die Stände, daß er das Land von Napoleon als pays conquis empfangen habe. Nachher mit Hrn. von Ompteda, besonders über England, englisch Ministerium, Katholiken in Irland u. f. w. Bulett mit Refibent Reinhard über Phyfifches, nachher Afthetisches, besonders über die Fabel, 5 infofern fie bedeutend ift und einem Gedicht jum Grunde liegt. Nachher behm Herzog, der Raminseuer hatte machen laffen. Mittag im golbenen Schilde jum Bidnid, große Gefellschaft von Damen und Herren, besonders Frangosen 10 und Ruffen, die Rohans, Nacowleffs. Früh fortgefahren zu illuminiren. Ram auch Raber und holte einen Zirkel. Abends ben Refident Reinhard, wo Hr. von Beiron und Familie, Dr. Kappe und Mitterbacher, bende mit ihren Frauen, fich 15 befanden.

Trüber und falter Tag.

23. Früh Regenwetter, bemungeachtet am Schloß=
brunn, mit Oberhofprediger Reinhard, Ompteda,
Bechtolsheim. Nachher zu Müllern, sodann zu 20
Durchlaucht dem Herzog, mit demselben in ver=
schiedene Läden, zu Jöldner von Prag, geschliffene
Steine zu sehen. Beh Mehern. Ubschied von
Cramer aus Quedlinburg genommen. Mittags
behm Herzog zur Tasel und allein. Nachher 25
illuminirt. Nachher spakieren — schöner Abend
nach einem regnichten Tage — bis zur Carl3=
brücke. Nachher beh Reinhard, der mir ältere

Papiere und Handschriften aus der Revolutions= zeit wies.

Früh Regenwetter, hernach Wind, gegen Mittag fing es an hell zu werben.

- 5 24. Früh nicht getrunken, illuminirt. Ben dem Herzog, wo der in Prag sich aufhaltende Rühler mit den Tabackspfeifenköpfen auslegte. Ben Meyer, wo über den Spaß mit der falschen Uffiche fehr gelacht wurde. Bu Saufe nebenftebende Briefe. An meine Frau nach Weimar. An Hrn. 10 Genaft nach Leipzig. Un Frau Rath Goethe nach Frankfurt. Mittags bem Bergog, allein. Der Herzog ritt nach Schlackenwerth. Nachher ben dem hrn. v. Nitschwig, benm Oberhofprediger Reinhard, ben Anoll, wegen des Geldes von Leipzig, 15 beim Steinhändler im Maltheferkreuz. Spahieren mit hrn. v. Seckendorf. Abends im Concert, bas Dem. Mager auf ber Bioline gab. Bu Hause Sammlung von Schriften über bas Carlsbad. 2υ
- 25. Früh am Schloßbrunnen. Verhandlung mit Kaufmann Knoll, wegen der Affignation von 200 rthlr. nach Leipzig. Einiges gekauft und bestellt. Mittags behm Herzog, allein. Abends mit Reinhard spazieren. Den Tag viel auf der Wiese, in mancherley Gesellschaft. Brief an Kammerrath Frege nach Leipzig, an Hrn. Genast.

- 26. Um Schlofibrunnen. Anfangs Regenwetter. Dit Oberhofprediger Reinhard. Über die Vorftellungen, das Natürliche einem bofen Geifte jugufchreiben, wie Luther folche gehabt. Geschichte ber Berenprozesse u. s. w. Bey Müller, der nun bald mit s den geologischen Sammlungen in Ordnung ift. Viel auf der Wiese. Pacowleffs Dose und auf Chalcedon eingelegte Arbeit. Feuerzeug durch einen Luftbruck. Mittags benm Herzog zu Tafel und die begden Grafen Piatti. Nach Tische beg 10 bem Steinhändler, um Shawls gefeilscht. In der Comodie, den erften Act der Schwestern von Brag angesehen. Außerft geift = und humorlofe Repräsentation. Abends ben Reinhards. schiedenes über Theater: Schröder, Affland. Mad. 15 Reinhard recitirte einige Gedichte von Unger, dem Manne von Schröders Schwester, der Demoi= felle Adermann. Sie zeigen tein bichterisch Talent, drucken aber eine gewisse migmuthige Laune recht aut aus; auch find die Verse aut. Überhaupt 20 icheint das Subjectivelyrische, Hypochondrische, Moderne in Niedersachen recht obzuwalten, Männer und Frauen aber das Talent gereimter Berse recht gut zu befigen.
- 27. Früh am Schloßbrunnen mit Bechtolsheim. 25 Oberhofprediger Reinhard: über Göttingen, Hehne u. f. w., Bibliothek, Collectaneen, Gelehrsamkeit. Mit Prinz Rohan über seine Campagne in Italien,

äußerft beschwerlicher Staub auf dem Marsche, Vortheil des wohlfeilen Weines und fonftiger Lebensmittel. Söchst schlechte und niederträchtige Aufführung mehrer armer benetianischer Edel= leute, die man engagirt hatte. Mit Refident Reinhard wechselseitig über unsern Aufenthalt in Italien. Er war nicht nach Rom gekommen, sondern hatte ben Weg nach Neapel und zurück zu Schiffe über Livorno gemacht. Sonftige Epochen feines Lebens und feiner Bildung. Ramen viele Briefe von Weimar durch den rudtehrenden Courier des Herzogs. Kam auch Regierungsrath Boigt an. Ordnung gemacht und einiges vor= bereitet. Mittags behm Bergog; speifte Reg. R. Boigt mit. Nach Tafel mit Serenissimo, Fritsch und Boigt succesfiv in ben Läben auf der Biefe, in der Comodie u. f. w. Abends Boigt ben uns. 28. Richt getrunken. Einige Zeichnungen ajuftirt und abgeschnitten. Gine Tour an die Quelle gemacht; sobann verschiedene Briefe auf den Abgang des Reg.R. Boigt vorbereitet. Nachher tam Reinhard. Das Phanomen der epoptischen Farben porgelegt. Einiges ben Tag betreffendes und die Beitgeschichte. Mittags behm Herzog, der etwas spät von der Bromenade zurücktam. der, als man die Zeitung, die zur Tafel gebracht wurde, nicht intereffant finden wollte, einen Artitel von Conftantinopel folgendermaßen las:

15

20

25

"Auch hat der neue Sultan Mustapha das ganze Serail seines Borgängers Selim beh genauer Untersuchung als Jungfrau befunden." Nach= her zu Reinhard, demselben den Arhstall mit der Iris gezeigt. Zu Hause an meiner Land= 5 schaft illuminirt. Lebensbeschreibung des Joh. Albert Heinrich Reimarus von Dr. Beit ge= lesen. Später kam Regierungsrath Boigt vom Balle.

29. Früh am Schloßbrunnen, mit Oberhofprediger 10 Reinhard: über Protestantismus, Katholicismus. Letzter Erlaß des Kaisers von Danzig aus, an die französischen Bischöse, worin ein Danksest verordnet wird, zugleich ein Gebet um Friede, damit er seine Plane, die Religion betreffend, 15 ausführen könne. Nachher auf der Wiese spatieren. Fürstin Bagration präsentirt. Behm Herzog zur Tasel; allein. In der Comödie: der Throler Wastel. Abends zu Hause mit Fritsch und Loigt.

30. Früh am Schloßbrunnen mit Bechtolsheim, dem Dresdner Reinhard und Resident Reinhard. Mit letzterem nach Hause, wo er mir den Brief an Villers vorlas. Rachricht von der Einnahme von Königsberg. Einge Briefe. An Hrn. Rath 25 und Geh. Secretär Conta nach Wien. Mit Boigt ausgegangen und verschiedenes zusammen= gekauft, um es mit Boigt zu versenden. Mittags

ben Fritsch. Abends im Concert der Pixis. Nachher ben Reinhards. Einiges vorgelesen.

## Juli.

1. Nicht am Brunnen. Das Raftchen für Weimar Dagu einige Bactete. eingepactt. Un Frau von Stein, hofrath Meger, hoftammer= rath Rirms nach Weimar. Mit Boigt fpagieren. Die Dose für ihn angeschafft. Mittags ben Fritsch gegeffen. Um 1/23 Uhr nach Ellbogen gefahren. Schöne Lage. Giniges gezeichnet. Discours mit ber Wirthin im Röffel, welche mir erzählte, daß 10 seit der Schlacht ben Jena 20608 Preußen durch Ellbogen durchgegangen, wie fie von demjenigen wisse, ben dem sie sich hatten melden muffen. Roch vor turgem fen ein preußischer Commissär dagewesen, der sich 15 Tage ben ihr aufgehalten und viel Geld ben fich gehabt, um die Durch= ziehenden zu verpflegen und ihnen weiter fort= zuhelfen. Er fet aber nunmehr bom Rreisamt weggewiesen worden. Borfat nach Ellbogen gurud= zukehren und einige Tage dort zu verweilen. Ruck-20 fahrt ben schönem Wetter. Abends noch Briefe an brn. v. Anebel und Major v. Bendrich. 2. Um Brunnen wenig getrunten. Giniges gezeichnet. Nachher am Sprudel, wo das Bretterwerk ge= öffnet war und man die Röhren sehen konnte, 25

woraus das Waffer zu verschiedenem Gebrauch

hervorquillt. Man reinigte diese und hatte in= bessen den Zapsen auf der Sprudeldecke gezogen. Gebadet. Buchhalter Gerle von Prag, ein unter= richteter Mann, von dem besten Willen. Mittags zu Hause gegessen. Nach Tische einiges gezeichnet. 5 Dann spazieren gegen die Carlsbrücke, wieder zurück, durch die Stadt nach dem Egerthore zu. Nachher kurze Zeit ben Meher. Abends zu Hause. Mit verschiedenen Entwürsen beschäftigt.

- 3. Früh nicht am Brunnen. Illuminirt. Um 10 10 Uhr gebadet. Darauf kam Resident Reinhard und blieb bis gegen 1 Uhr. Gespräch über Ham= burg überhaupt, besonders seinen litterarischen Zirkel. Reimarus, Klopstock, Lessing, Büsch, Ebeling u. s. w. Borständige beschränkte Denkungs= 15 weise. Ferner über den Unterschied des Charak= ters der drey letzten Hansestädte. Über die Geschichte des Tages. Aussichten sür Religion und Cultur im Norden. Zu Tische mit Fritsch allein. Kamen Briese von Töplitz, ging ein Bote nach Wortha. Baggesens Palinodie. Zeichnungen aufsgezogen. Einiges gezeichnet, auf der Wiese spatieren.
- 4. Wenig getrunten. Juminirt. Packet von Leipzig: v. Struve, Über die Carlsbader Fossilien. Gebadet. Mittag behm Herzog. Gegenwärtig Graf 25 Salmour, Graf Loß, Dr. Kappe und Oberhof= prediger Reinhard. Nach Tische zu Landkomthur v. Verlepsch. Abends gezeichnet und aus Bona-

venturas Mystischen Nächten von Feßler mit weniger Erbauung gelesen. Nachher spazieren. Einen Augenblick in das Waldhornkonzert des Hrn. Bonsk. Die Badeliste nebst Brief an Hrn. von Hendrich abgesendet.

5. Ein paar Becher Sprudel getrunken. Nachher mit Resident Reinhard auf der Wiese spahieren. Kam darauf Hr. von Wöllwarth. Nachher Dr. Kappe. Ferner Resident Reinhard. Einnahme von Lübeck und unglückliche Folgen daher. Leonshards mineralogisches Taschenbuch. Das Schema zu dem Aufsat wegen der Carlsbader Mineralien durchgedacht. Zu Hause gegessen. Brief an August nach Weimar. Fortsehung der heutigen geologischen Betrachtungen. Spahiergang gegen die Eger. Granit mit Almandinen aufgesucht aber nicht gefunden. Brief von Stoll aus Wien.
6. Am Schloßbrunnen mit Oberhosprediger Reins

10

15

25

hard: über das deutsche Publikum und woran es denn eigentlich Interesse genommen u. s. w. Mit dem Herzog auf der Wiese spahieren. Zu Hause gefrühstückt. Etwas illuminirt. Geognosic. Ließ Fürst Auersperg seine Pserde vorführen. Mittag mit Fritsch allein gegessen. Der Herzog machte eine Parthie nach Engelhaus. Husar der von Weimar kam und ein Packet mitbrachte mit der Nachricht von des Reg. Rath Loigts glückticher Ankunst in Weimar. Vedingungen des

Waffenstillstandes. Nachher zu Resident Reinshard, wohin Herr und Frau von Wöllwarth kamen. Nach der Pragerstraße. Giniges geszeichnet.

- 7. Um Brunnen. Den Morgen mit Bisiten zuge= 5 bracht, beh Ompteda, Wöllwarth. Behm Herzog, während daß er badete. Zur Tasel mit Fritsch allein. Corinna von Frau von Stael 1. Theil angesangen. Abends Concert von Calmus auf dem Bioloncell mit Flötenbegleitung.
- 8. Um Schloßbrunnen, mit Oberhofprediger und Dr. Sulzer. Etwas illuminirt, Straße nach Prag. Behm Herzog als er babete. Stammbuch der Fürstin Bagration. Mittag zu Hause gegessen. Corinna. Resident Reinhard. Ber= 15 fuch einer Übersetzung der Farbenlehre ins Fran-Mit Oberhofprediger Reinhard und zösische. Rappe beg dem Prager Steinhändler. Nachher ben Nacowleff. Merkwürdiger dinefischer Teppich mit Landschaften, Figuren und Blumen, wobon 20 alle Theile einzeln gewoben ober geftrickt und wie Tarfia zusammengesett waren. Ich erinnerte mich ähnlicher uralter Teppiche in Magdeburg im Chor des Doms. Spatieren nach der Capelle an dem Egerwege.
- 9. Am Brunnen, mit Resident Reinhard und Frau. Rachher allein. Auf der Wiese mit dem älteren Yacowleff. Corinna. 11m 11 Uhr Resident Rein=

hard, den ich von der Geschichte der Farbenlehre unterhielt. Mittag zu Hause. Corinna. Besuch von Hrn. von Ompteda. Gegen Abend spazieren auf den Galgenberg. Am Fuß des ††† Berges zurück in die Druckerch, an der Kirche herunter. Zu Hause. Briefe von Meyer, August und Bulpius. Briefe an Hrn. Geh. Rath Boigt, an Hrn. Hofrath Meyer (durch den Husaren), an August.

5

- 10 10. Kurze Zeit am Brunnen, mit Dr. Sulzer. Her= nach zum Herzog, wo Vorbereitungen zur heutigen Barthie nach Ellbogen gemacht wurden. Sodann mit demfelben auf die Wiefe. Ram der Bergog von Coburg. Schwarzes Wachs zu Gemmen= abdrücken gekocht. Nachher Corinna. 15 Dr. Morian, Graflich Laczanskyscher Arzt in Manetin, Dr. Sulzer, Rappe und Mitterbacher. Etwas über Mineralogie von Böhmen. Mittag zu Haufe. Nach Tische zu Resident Reinhard. Nachricht von den Friedenspräliminarien. Abends 20 bie Wachsfigur befehen. Spatieren auf ber Wiefe. Nach 8 Uhr tam die Parthie von Ellbogen gurud. 11. Um Schloßbrunnen. Mit Refibent Reinhard den
- Weg hinter und über den Häufern der Wiefe weg. In der Corinna. Kam Resident Reinhard. Über französische Revolution und Begebenheiten seines Lebens gesprochen. In der Zwischenzeit Fürst Ligne und Graf Salmour. Nachher auf

ber Wiese mit dem Herzog und Fürst Ligne. Dann zur Fürstin Bagration zu Tasel. Außer obgenannten Graf Starhemberg, der russische Legationssecretär [v. Mohrenheim], Graf Coreneillan, Herzog von Coburg. Graf Corneillan zeigte eigene und fremde Zeichnungen. NB. Aquaerellist Hammer in Dresden. NB. Sollte man die Namen der Landschaftszeichner, Radirer und Juminirer in Dresden sich bekannter machen. Abends duf die Pragerstraße zu zeichnen. Zu 10 Racht Corinna.

- 12. Früh gezeichnet. Rach Eins zu dem Herzog, der im Bade war. Mittags zur Tafel waren der General und Minister von Wöllwarth, letzterer mit zweh Söhnen, und Hr. von Hopfgarten. 15 Nach Tische Hr. von Schwarzensels, der von Töplitz gekommen war und mit Herrn von Hopfgarten einen Pferdehandel machte. Da denn auf der Wiese ein Vorreiten stattsand. Nachher nach der Capelle hinter der Hartsand. Nachher nach der Capelle hinter der Hartsand. Sulzer zu Dr. Kappe, serner auf die Pragerstraße, den gestrigen Gegenstand weiter auszuzeichnen. Nach Hause. Brief vom Schauspieler Haide (mit Bernstorssschaf).
- 13. Zu Hause einige Becher Brunnen. Die Kappisch= Mitterbachische Arzney fortgesett. Einiges illuminirt. Resident Reinhard. Wir gingen seine

übersetzung einiger Stellen der Farbenlehre durch und beredeten uns über die Art und Weise, wie sie ad Gallos zu richten seh. Corinna zweyter Band. Mittags beh Reinhard zum Abschied gegessen. Nach Tische zu Hause und den 3. Theil der Corinna angesangen. Gegen Abend Hr. von Mohrensheim, rufsischer Legationssecretär, welcher mir den Amphitrhon von Kleist, herausgegeben von Adam Müller, brachte. Ich las und verwunderte mich, als über das seltsamste Zeichen der Zeit. Abends sehr hestiges Gewitter, aber bald vorübergehend.

5

10

15

20

25

Der antike Sinn in Behandlung des Umphitrhons ging auf Berwirrung der Sinne, auf ben Zwiespalt der Sinne mit der Überzeugung. Wie im Miles gloriosus das eine Mädchen zwey Bersonen vorstellt, so stellen hier zwey Bersonen Eine bar. Es ift bas Motiv ber Menachmen, nur mit dem Bewuftsehn des einen Theils. Moliere läft den Unterschied zwischen Gemahl und Liebhaber vortreten, also eigentlich nur ein Gegenftand des Geiftes, des Wiges und garter Weltbemerkung. Wie es Falk genommen, ware nachzusehen. Der gegenwärtige, Kleift, geht ben ben Hauptpersonen auf die Verwirrung des Gefühls hinaus. Söchst wahrscheinlich ift ben ben Alten keine Sauptscene zwischen Aupiter und Alkmene vorgekommen, fondern die hauptmotive fielen zwischen die begben Sofien und Amphi-

- tryon. Die Situation zwischen Amyhitryon und Alkmene enthält eigentlich auch kein bramatisches Motiv.
- 14. Wie gestern mineralisch Wasser und Arzney. Einiges illuminirt. Dr. Kappe und Dr. Mitter= 5 bacher. Brief von Lauchstädt; Brief von Jena mit der Recension der Corinna. Mittags zu Hause. Geschenk einer kleinen Reisebibliothek in einem schönen Kästchen von Reinhard. Nach Tische in den Contes von Lafontaine gelesen. 10 Besonders artige Borrede zum 2. Theil gegen die rhythmischen Rigoristen seiner Zeit. Mit Graf Corneillan lange auf der Wiese auf und abgegangen. Abends im Concert der Pixis Nachricht, daß der Herzog nach Dresden abgehen werde. 15 Nach Hause. Einiges besorgt. Später zum Herzgog. Auftrag wegen des Ringes an Dr. Kappe. Um 11 Uhr Abschied genommen.
- 15. Beh Reinhard Abschied genommen. Um Schloßbrunnen, mit Oberhosprediger Reinhard: über 20 den neuen mhstischen Umphitryon und dergleichen Zeichen der Zeit. Nach Hause. Schema zur geologischen Abhandlung. Vorher beh Müller. Einige gute Exemplare zur geognostischen Sammlung. Ausgegangen. Der Prinzessin Bagration 25 das Stammbuch gebracht, die ich auf der Wiese sitzen fand. Beh ihr waren der Herzog von Coburg, Gent, Narischtin, Kayer 20. Dr. Kappe den

Ring gegeben. Mit Frau von Ompteda zu dem Prager Steinhändler. Mehrere Damen kamen dazu. Beh Franz Meher wegen des Austausches der Broncen. Mittags zu Hause. Stafette von Dresden wegen der früheren Ankunft des Kaisers. Zu Hause gegessen. Corinna beschlossen. Nach Tische zu Franz Meher über die Wiener Zustände zur Zeit der Franzosen. Zum Buchhändler Haaß. Transparente Visitenbillets. Sonst hie und da in den Läden. Nacher zu Hause, Geoslogische Betrachtungen. Starkes Gewitter; erst nahe, dann anhaltend in der Ferne.

- 16. Früh am Schloßbrunnen. Dann nach Hause. Über die Carlsbader Gebirgsarten, Granit 2c. bis zum Übergangsgebirge. Die Steine aufgeräumt und nach ihren verschiedenen Rubriken geordnet. Mittags zu Hause. Nach Tische Biste beh Graf Salmour; nachher beh Kreiscommissarius Produzka wegen der Anstalt am Neubrunn. Nach Hause. Gegen 5 an den Neubrunnen, zum Hospital, den Berg hinauf bis gegen den Findlaterschen Obelist. Zurück; an den Schloßbrunnen. Einen Becher getrunken. Nach Hause. Einiges Mineralogische und Geologische durchdacht. Contes de Lasontaine.
- 25 17. Früh am Schloßbrunn. Oberhofprediger Rein= hard mit seiner Frau. Nachher an den Neu= brunn, die architektonischen Vorschläge abermals durchgedacht. Zu Hause. Dictirt an den geo=

logischen Betrachtungen. Spahieren. Nachmittag auf den Hammer gefahren. Hrn. Städel von Frankfurt angetroffen und als Landsmann begrüßt. Vom Zustand dieser Stadt, dem Character und Benehmen des Fürsten und seiner Minister. Frau von Werther und Hr. von Einsiedel. In dem Dorse oberwärts gezeichnet. Beh der Zurückstunst fanden wir Hrn. Prof. Fernow und Dr. Schüße. Einlogirung derselben u. s. w. Nach Tische Wesuch von behden bis 10 Uhr. Brief 10 von August.

18. Um Schloßbrunnen. Abschied vom Oberhofpre-von Werther spatieren. Zu Müller. Ginpacken bes Steinkaftchens nach Jena. Brief an Auguft 15 und Geh. Rath Boigt. Ben Meyer, Thec= und Mildtanne gegen die Broncen umgetauscht. Rachher ben Dr. Sulzer; ben Fernow und Schühe. Dr. Sulzer erzählte von seiner Reise nach Töpel. Mit Dr. Kappe auf der Wiese spatieren. Ber= 20 fteintes Holz von Joachimsthal und andere Bergarten, die er mir zukommen ließ. Mittag zu Hause gegessen. Nach Tische mit Müller und Schütze nach Dalwig. Wegen ber neuen Chauffee hinwärts unangenehmer Weg, und herwärts durch 25 das Waffer noch schlechter. In Dalwit die Fabrik besucht, den Vorsteher derselben, Brn. Haßlacher, bom vorigen Jahr noch gefunden und

die Anftalt im Wachsen. Mit Brn. von Schönau Bekanntichaft gemacht. (NB. Sie geben ein Service zu 12 Berfonen für 36 Gulden Papiergeld, welches jest ungefähr 2 Carolin macht.) Dann zu dem Feldspathbruche. Nach Saufe gefahren. 19. Wenig zu Saufe getrunken. Giniges Geognoftische über die Carlsbader Sammlung dictirt. Contes de Lafontaine. 12. Satire des Boileau. Fernow und Schüte. Mittags zu Saufe. Fortsetzung der frangofischen Lecture. Abende mit Fernow und 10 Schüte auf die Pragerstraße. Ich ging allein in bie Schlucht, wo die Specksteinkrystalle zu finden, und suchte die in demselben Granit fich zeigenden Quarzkrhftalle herauszuklopfen. Hernach zu haufe. 15 20. Am Schlofbrunnen. Unterhaltung mit Hrn. von Seckendorf. Nachher den geologischen Auffat durchgegangen und durchgebacht. Nach Tische zu Frau von der Recke, wo ich Herrn Tiedge fand. Bu Capellmeifter himmel. Abrocome und Anthia. Abende mit Müller auf den Galgenberg, wegen 20 ber Breccien und Conglomerate. Abends Rach= bilbung der Doppelfrhftalle. Briefe an Frau Rathin Goethe mit Spigen an Lieschen.

> In Frankreich gibt es eine Familie Moncul. Eine schöne Frau, die diesen Namen führte, schrieb einem guten Freund, um ihn auf ihr Schloß einzuladen: Moncul n'est qu' un trou, mais les environs en sont charmants.

- 21. Am Schloßbrunnen. Mit Capellmeister Himmel.

  Zu Hause abermals an dem geologischen Aufsatz.

  Negoz mit Knoll. Besuch von Hrn. Städel

  von Franksurt, von Hrn. Minister von Wöll=

  warth, Dr. Kappe, Capellmeister Himmel. Brief s

  von meiner Frau von Lauchstädt und von Biblio=

  thekar Bulpius von Jena. Mittags zu Hause.

  Nach Tische ben Prinz Friedrich von Gotha.

  Abends die große Tour, den Schloßberg hinaus,

  die Findlatersche Promenade. Un Hrn. Kammer= 10

  rath Frege nach Leipzig.
- 22. Nicht am Brunnen. Fortsetzung der Beschreibung ber Carlsbader Mineralien. Daphnis und Chloe, in der Übersetzung von Ampot. Mittags zu Saufe gegeffen. Nach Tische Brief von Frau von Cyben- 15 berg durch Grn. Geh.Rath von Fagbinder, dem ich die Bisite machte, drauf zu Franz Meyer, zu Knoll, wegen des Halsbandes. Bifite an Dr. Kappe. Abends Promenade in den Pottelschen Garten und gegen die Pragerstraße. — Bey Ge= 20 legenheit von Daphnis und Chloe ward bemerkt, daß der Autor einen großen Reichthum von Motiven der Pastoralwelt auf eine höchst geschickte Weise zusammengefunden und besonders das Hauptmotiv der Retardation in der größten 25 Mannigfaltigkeit zu benuten gewußt. Es ist boch wohl fonderbar, daß man die Schriftsteller späterer Zeit, aus Ursachen, die von der Sprache

und von der Technik hergenommen sind, gegen die früheren unbedingt zurücksett; da im 3. Jahrshundert so gut ein Genie geboren werden konnte als im ersten. So wie selbst eine glückliche neue Benutzung schon früher von andern gebrauchter Motive einen Schriftsteller keineswegs herabsett, sondern wenn er es recht macht, ihm zur Ehre gereicht. Wobeh noch zu bemerken ist, daß die Schriftsteller späterer Zeit gegen die einer früheren in einem gewissen Bortheil stehen, da das Beseutende des menschlichen Lebens und Treibens schon östers vorgebracht und durchgearbeitet worsen ist und daher eine bessere Auswahl und eine glücklichere Verbindung einem guten Kopf mögslich wird.

"Wir bemerken nicht, daß oft, wenn wir richtig sprechen, wir doch was Falsches sagen."
23. Früh am Schloßbrunnen. Kurze Zeit auf der Wiese. Zu Hause fortdictirt an dem geognostischen Aufsah. Briese an meine Frau und Rochlik angefangen. Daphnis und Chloe geendigt. Psiche von Lafontaine angefangen. Besuch von Dr. Sulzer. Geologisches Gespräch: über die partielle Folge der Spochen, deren Entwicklung in und aus sich selbst, so wie ihr endliches Auselaufen. Nicht gleichzeitig aller Orten. Argumente gegen das öftere Wiederkehren der Wasser. Mittags zu Hause. Bon Kaher auf einen Angen-

Hr. von Ompteda. Langes und um= blid. ftändliches Gespräch über die gegenwärtige poli= tische Lage. Abends zu Franz Meger, Zeltner von Brag, beyden ihre Rechnung bezahlt. Spatieren. Nachher mit himmel bis zur Bapier= 5 mühle gefahren. Nachher noch etwas in Binche Dilettant, der den Capellmeifter mit aelefen. ber Bioline accompagnirt und am Schluffe fagt: "Herr, bald wart ihr aus dem Tacte gekommen!" Derfelbe Dilettant und eine Dilettantin halten 10 bende keinen Tact. Der Capellmeifter fagt am Ende: "Ihr habt bende keinen Tact!" "C'est singulier, formalisiten sie, personne ne nousa dit ça!"

Seit mehreren Tagen anhaltendes schönes Wetter.

15

24. Früh am Schloßbrunnen, dann am Reubrunnen.
Frau von Werther, Frau von Recke. Hr. von
Nitschwitz, von Haad, Himmel, Pixis, Kaher.
Himmels Entzückung über das Wiener Freuden=
mädchen. Zu Hause mit dem Architekten die 20
neue Anlage am Neubrunn verhandelt. Nachher
geognostische Betrachtungen. In Reußens Lehr=
buch gelesen. Berschiedenes notirt, was die Hhpo=
these begünstigt, daß die Formationen nicht allein
dem Ort nach partiell waren, sondern auch der 25
Zeit nach sehn konnten. Es ist diese Meinung
sogar schon in dem ausgesprochen, was gegen=
wärtig gemeint wird und was man als Ersah=

rungen für die gegenwärtige Meinung anführt. Diese hat, um die unerklärbaren Brüche, die übrig bleiben, auszugleichen, ein paar unerträg= liche Nothbehelfe: das Zertrümmern und ein neues Wafferbededen. Nachher Geheimer Rath von Fagbinder. Abermalige Ginladung nach Wien. Über die gegenwärtige Lage der Argument berjenigen die eine beffere und höhere Bildung averfiren, "daß ja den Protestanten ihre Cultur ebenso wenig ben Jena als ben Katholiken ihre Uncultur ben Aufterlig geholfen oder geschadet habe". Pfnche von Lafon= taine ausgelesen sowohl vor als nach Tische. Die Rette mit nachgeahmten Gbelfteinen bom Goldschmied. Fortgesette geologische Betrach= Kam Professor Fernow. Über ver= tungen. schiedene sich gegenwärtig hier befindende Bade= gäste: Dr. Schubert von Dresben, Bury von Wien u. f. w. Abends zu Saufe.

10

15

20

Man erzählt, als Napoleon zum Herzog von Gotha gesagt habe: "Il est dommage, que Vous n'ayez un fils", habe dieser geantwortet: "Il ne dépend que de Votre Majesté, que ma fille soit un garçon."

25. Morgens am Schloßbrunnen, bann am Sprudel. Bekanntschaft mit Dr. Schubert von Dresden. Zu Hause fortgesetzter geologischer Aufsatz. Um 11 Uhr kam Dr. Schubert und trug mir seine Theoric des Sonnenspstems vor. Ich las nach Tische seine Abhandlung über die Berwesung. Ferner hatte ich in diesen Tagen Reußens Geognosie viel gelesen, um mir die Data zu vergegenwärtigen. Mittags zu Hause. Abends zu 5 Meher und dann kurze Promenade bis weniges hinter die Allee. Kam himmel und sollte Abends unter den Bäumen musicirt werden, welches nachher im sächsischen Saale geschah.

- 26. Früh am Schloßbrunnen. Zu Hause den geo= 10 logischen Aufsatz durchgegangen und die Nummern der Sammlung revidirt. Mittags zu Hause. Gegend Abend auf der Wiese vor dem Maltheser= treuz mit Fernow und Schütze, wozu Dr. Schu= bert kam. Bekanntschaft mit Superintendent 15 Gönne, der durch Frau von Recke präsentirt wurde. Abends auf den Ball. Bekanntschaft mit Gräfin Chotek, Frau von Bissing etc. Ge= spräch mit Herrn von Seckendorf, der von Dresden kam. Nachher mit dem russischen Gesandten 20 über französische Poesie.
- 27. Am Schloßbrunnen. Nachher wechselsweise an den jämmtlichen Quellen. Frau von Werther, von Recke, von Einsiedel, Fernow, Schubert, von Haak. Zu Hause nebenstehende Briefe. An Frau Ge= 25 heimeräthin von Goethe nach Lauchstädt. An Hrn. Kath Rochlit nach Leipzig. An Hrn. Zelter nach Berlin. Den geologischen Aufsah

durchgegangen. Montesquieu, Sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Mittags zu Hause. Nach Tische Besuch vom alten Müller. Nachher zu Meher. Dann mit Fernow und Schütze nach der Carlsbrücke, wo Dr. Schubert mit Hrn. von Raumer aus Dessau, der in Frehberg studirt und der Gebirgskunde wegen reist, zu uns trasen. Dann zurück. Abends im Montesquieu weiter.

- 10 28. Des Morgens nicht behm Brunnen. Die erste Hälfte des geologischen Aufsatzes ins Reine dictirt. Auf der Wiese. Versuch Visiten zu machen beh Yacowless und Corneillan, die behde nicht zu Hauf. Nach Haufe im Montesquieu gelesen.

  15 Nach Tische Gentz. Gegen Abend zu Fernow und Schütze. Nachher ins Concert der Demoiselle Mager, wo, als Capellmeister Himmel zu spielen ansing, das fürchterliche epileptische Geschreh der Subow einsiel und die brillante Societät in nicht geringe Verwirrung setze.
- 29. Früh am Schloßbrunnen. Berfuch an der geologischen Suite zu arbeiten. Bechers Abhandlung über das Carlsbad besonders über den Sprudel. Prochazka der mir den Stahlischen Bericht über die Verbesserung des Carlsbades mitbrachte, den ich sogleich nachher las. Nach Tische Borlesungen von Abam Müller im Manuscript. Abends auf der Wiese. Ginen Augen-

blick auf dem Ball im sächsischen Saal. Spatzieren bis zum Posthof. Begegnete uns Himmel. Zu Hause nach Tische eine Vorlesung von Müller.

NB. Der Capellmeister ber erst von Dilet= tanten durch ihr Borspielen seckirt wird und s hernach zu wohlthätigen Absichten um Gottes willen spielen muß.

30. Am Sprudel, am Neubrunn, beh Müller ferneres Arrangement der Steine. Kam Kaher, mit dem ich eine lange Unterhaltung hatte. Kam der 10 Architekt mit dem Plane der neuen Anlagen am Neubrunn. Nachher kam Schubert. Fortsehung seiner Darstellung des Planetenshstems. Nach Tische Adam Müllers Borlesung über das spanische Orama. Montesquieu, Sur la décadence des Ro-15 mains. Spahieren auf der Wiese mit Hrn. v. Haack gegen der Melone. Hr. von Seckendorf. Hinter den böhmischen Saal. Auf dem Rückweg Hof-rath Titius, der sich über den Lärm und Unruhe dis spät in die Nacht auf der Wiese beschwerte. 20

"Was in der poetischen Production Spinozis= mus ist, wird in der kritischen Reslexion Machia= vellismus."

Scherzhafter Unterschied, den man in der So= cietät hier zwischen Polon und Polonois macht. 25 31. An dem geologischen Aufsatz dictirt. Beh General Canicoff zum Frühstück, der seine sehr angenehmen französischen Gedichte vorlas. Es sind meist ge=

legentliche Envois über menschliche und gesellige Berhältniffe, Schicksale und Leibenschaften mit vielem Geschmack, Tact und Gewandtheit behandelt; und da es an lauter wirkliche Berfonen gerichtet ift, auch die einzelnen Fälle immer etwas pikantes haben, so kommen barunter fehr hübsche und brauchbare Motive vor. Vor Tische Dr. Mitterbacher. Über den Ball jum Beften des Hospitals. Bote von Weimar an den Pringen Friedrich. Durch ihn nach Weimar gefchrieben und ein paar glaferne Salgfaffer mitgeschickt. Nach Tische Montesquieu, Sur la décadence pp geendigt. Nachher auf Gottels Garten, sodann über das Wirthshaus an der Pragerftraße an bem 3 Kreuzberg hin und an der Andreascapelle jurud. Betrachtungen über ben neuguführenben Weg - und über Abam Müllers lette Borlefungen.

10

15

## Anguft.

1. Früh am Brunnen. Unterhaltung mit Herrn von Haad: über die Rückreise Napoleons, die angekündigte Reise des östreichischen Kaisers und sonst. Nachher zu Hause an dem geologischen Aufsatz weiter redigirt, sowie die Musterstücke geordnet. Fernow der das Bouterwekische Buch über die französische Litteratur brachte. Lustiger Borschlag dieses Kritikers, der eine Tras

gödie will ausgearbeitet haben über das Sujet, daß man einer Dame das Herz ihres Geliebten zu effen gibt. Um 4 Uhr in das wohlthätige Concert. Mehrere Dilettanten spielten und sanzen. Capellmeister Himmel schloß. Darauf 5 war Ball im sächsischen Saale. Brief von Resizbent Reinhard von Dresden.

- 2. Früh nicht am Brunnen. Die Redaction des geologischen Aufsatzes geendigt und denselben an den Areiscommissar geschickt. Zu einem Brief 10 an Reinhard einiges dictirt. Fernow brachte einen Brief vom Danziger Tenoristen. Über Tische Bouterwels Vorschlag eines romantischen Trauerspiels, in welchem das Herz des Lieb= habers gespeist wird. Scenario des Stücks ent= 15 worfen. Abends behm Prinz Friedrich von Gotha, wo Himmel seine Composition eines Auszugs aus Tiedges Urania vortrug. Fürst Trautmannsdorf, Frau von Bissing, Eraf Bouquoi und noch einen
- 3. An dem geologischen Aufsatz. Sprang der Sprudel 20 sehr heftig. Man hatte die Keile des Zapfens gezogen. Wir beobachteten beh dieser Gelegen= heit die aufsteigenden Blasen bis hinunter über den Reubrunn. Der Neubrunn und Bernhards= brunn sprangen nicht lebhaster als sonst auch. 25 Morgens war ich lange beh Gentz gewesen und hatte mit ihm erst einen politischen dann ästhe= tischen Discours geführt. Viel über Adam Müller

- und dessen Art zu denken und zu arbeiten. Abends bis hinter den Posthof spatzieren. Nachher aus Bouterwek vorgelesen.
- 4. Nicht am Brunnen. Den Mann von 50 Jahren bis zu einer gewissen Spoche. Einleitung der Geschichte der Inen in Briefform. Ankunft von Nemnichs neuer Reise nach England und Schott-land, aufgeschnitten und viel gelesen. Nach Tische Gilblas von Santillana. Abends auf den Ball, den eine Gesellschaft Herren und Damen gab. Hübsche Anstalt im sächsischen Saale, Illumination vor demselben. Unterhaltung mit mehrern Personen. Hr. von Struve etc. Um halb Elf nach Hause.
- 5. Früh am Schloßbrunnen. Bekanntschaften mit einigen neu angekommenen Frauenzimmern. Nach=
  her zu Hause: Übersetzung der Folle en pelerinage.
  Prochazka brachte die Chronik von Carlsbad
  oder umständlichen Aufsat darüber, den ich nach
  Tische und gegen Abend las. Dazwischen Gilblas
  von Santillana. Den geologischen Aufsat an
  den Buchdrucker übergeben zum Überschlagen, wie
  viel es ausgibt.
- 6. Am Schloßbrunnen. Die romanenhaften Motive zu den Wanderjahren überdacht. Das Manuscript dem Buchdrucker übergeben. Kam Schubert. Über die neue Art von Behandlung der Naturlehre; über seine Bemühungen einzeln, wobeh

besonders darauf appuhirt wurde, nicht zu gessschwind zu verknüpsen, und daß man sich geswöhnen müsse die verschiedenen Theile der Naturslehre einzeln zu behandeln, um ihre künstige Berknüpfung vorzubereiten. Nach Tische kam 5 Himmel. Spaßige Judengeschichte, besonders die von dem auß Potsdam nach Berlin reisen wollens den und nach den Meilen sich erkundigenden. "Ich bezahle euch 12 Pferde, so din ich schon da." Nachher zu Franz Meyer; dann bis über 10 den Posthof nach Antons Ruhe.

7. Nicht an den Brunnen. Zu Hause; abermals die verschiedenen Romanenmotive durchgebacht. Bouterwets französische Litteraturgeschichte. Nemnichs vergleichende Technologie; Gilblas von San= 15 tillana. Ritter Gent nahm Abschied, der nach Brag ging. Kam Schubert, wurde der gestrige Discours fortgesett; bazu Rager. Mancherleh Chemisches und Naturhistorisches. Erwähnung eines indischen Gedichts Mahabared, wovon eine 20 perfifche Überfetjung in Dresden. Ferner der Zahlen, womit die Indier ihre aftronomischen Rechnungen vollenden: 432. Ferner der Mexi= kaner: 13. Ferner des Cid nach der alten Be= handlung, herausgegeben von Schubert. Alexander, ein naturphilosophisches Gedicht der mittleren Zeit, spanisch; von Schubert heraus= gegeben in derfelben Sammlung. Es ist Ale-

xander Magnus, ber aber auf eine wunderbare Weise in den Himmel und in die Hölle geführt wird, um dort zu erfahren, wie es zugeht. Nach Tische im Gilblas sortgefahren. Gegen Abend nach der Egerbrücke spahieren. Fernow gesellte sich zu uns.

5

10

15

8. Früh am Brunnen. Jeremiaden Einfiedels und des Grafen Apponhi über die gegenwärtigen Zustände. Nachher romantische Motive überdacht, die von Phramus und Thisbe und von der Mhstification. Brief von Weimar. Nach Tische Landrath von Haza, der mir ein Packet von Adam Müller brachte. Darauf las ich den zersbrochenen Krug. Nachher auf der Wiese und Allee, mit Yacowleff, Prinz von Gotha, Frau von Werther und dann in das Pixibische Concert.

Der heißeste Tag, nach der Angabe. 29 Grad Reaumur.

9. Nicht am Brunnen. Gilblas von Santillana 5. Band. Nachher die Glaswaaren einpacken lassen. Briefe welche die Weimarschen Frauenzimmer mitnehmen sollten. Schluß vom zerbrochenen Kruge. Kam Hr. von Faßbinder, uns in den sächsischen Saal abzuholen. Kleine Tasel, wobeh Herr und Frau von Wöllwarth, Frau von Matt und Fräulein Tochter, Fräulein von Spielmann, Frau von Frank. Biel von Wien und dessen Vorzügen: Theater, Gegenden u. dergl. Von der

Schweizerfamilie Wyß, die sich beh Baden in Östreich ganz ins Enge gezogen und daselbst mit ganz besondrer Resignation lebt. Gegen Abend spahieren auf den Terrassen des Neubrunnens. Behm Rückweg himmeln vor der Thüre gefunden. sunekdote vom Juden, der mit offenen Beinkleidern vorüber geht und reprochirt antwortet: "Was gehts den Herren an! Ich schöpse Luft!"

10. Zu Hause geblieben. Berschiedene romantische Sujets überlegt. Berwandlung der Achilleis in 10 einen Roman. Nebenftehende Briefe expedirt. An Frau Oberftallmeifter von Stein. An orn. Softammerrath Rirms. Un Grn. Major von Hendrich. Un Herrn Frommann. Alle zusammen in einem Badet an meine 15 Frau eingefiegelt. Gilblas von Santillana bis an den Defect. Nach Tische nahmen die Pixis Abschied, da fie nach Dresden gehn. Nach Tische gegen Abend tam Fernow. Vorher noch Saint= Reals Conjuration de Venise gelesen. Professor 20 Dabelow und Auditeur Cramer kamen von Wien und brachten ein Pactet mit, das Theaterftücke, meiftens Opern enthielt. Die begben Blinden von Toledo gelesen.

Bisher sehr heiße Tage. Abends starkes Ge= 25 witter.

11. Früh spatieren nach der Carlsbrucke und zurück, und verfiel in dromatische Betrachtungen über



den Eingang und Anfang des Ganzen. Nachher zu Hause. Bon den Wiener Comödien gelesen. Dann zu Dabelow und Cramer, die ich nicht antras. Dann zu Hrn. von Haza. Auf der Wiese mit Prochazka. Vernahm den Tod des Oberhospredigers Reinhard, welches ein falsches Gerücht war. Begegnete dem Hofrath Becker von Dresden, der sehr übel aussah. Nach Tische Mineralien einzepackt. Dann in die Comödie. Ward die unzuhige Rachbarschaft gegeben zum Benefiz für Spizeder. Bekanntschaft mit einem neuangekommenen hübschen Frauenzimmer. Abends zu Prinz Friedrich ins Concert. Einige neue Bekanntschaften.

5

- 12. Früh zu Hause. Zur Einleitung der Farbenlehre.

  15 Um 10 Uhr beh Frau von Ompteda, welche einige römische Aupfermünzen in Elbogen von einem Bauer gekauft hatte; es war eine Faustina iunior, Marc Aurel und Commodus und gut erhalten.

  Gegen Abend zu Franz Meyer; dann mit Fernow und Schütze nach dem Posthose. Ariosts Satiren.

  Auf dem Rückweg nach Sonnenuntergang Empfindung einer starken anwehenden Wärme an gewissen Stellen. Hofrath Becker begegnete uns vorher mit seiner Familie. Nachts sehr schöner

  Mondenschein. Überhaupt vortreffliches Wetter.
  - 13. Am Schloßbrunnen mit Hofrath Becker, der von dem Unternehmen des Augusteums und von versschiedenen Medaillen=Cabinetten, auch von dem

vorgewesenen Handel, das Cabinet antiker Münzen in Smyrna betreffend, sprach. Nachher mit der Fürstin Solms, erst am Schloßbrunn, dann am Theresienbrunnen. Nachher zu Müller, der abermals schöne Blätterabdrücke oder Mumien sin dem grauwackigen Gestein von Lessau mitgebracht. Zu Hause einiges zur Einleitung in die Farbenlehre. Besuch von Cramer: verschiedenes über Wien, das Wiener Theater und sonst dergl. Nach Tische zur Prinzeß Solms, die ich nicht so sand, zu Hofrath Becker, dessen Ibend nach der Carlsebrücke und AntonseRuhe. Die chromatischen Eineleitungen durchgedacht.

- 14. Früh am Schloßbrunnen; mit Becker auf und 15 ab. Über Medaillen alter und neuer Zeit. Am Reubrunn Frau von Werther, Graf Apponhi und Suite. Zu Hause an der Einleitung der Farben= lehre. Nach 12 Uhr zu dem Nürnberger der außgeblasene Amphibien und Raupen, einge= 20 legte Pflanzen und besonders Exemplare der natürlichen Forstbibliothek hatte. Hernach Kaher sive Blumenstein, der zu Fuß in Schlackenwald gewesen und dort eingefahren. Mittags beh der Prinzeß Solms zu Tasel. Abends spahieren nach 25 der Eger zu.
- 15. Früh zu Hause. Rachher an der Einleitung zur Farbenlehre den Morgen zugebracht. Mittags

über Tisch Besuch von Kayer. Gespräch über die geschnittenen Steine mit Accidens 2c. Gegen Abend Fernow, wo wir zusammen Ariostische Satiren und Sonette Lasen. Briefe von Weimar, von meiner Frau, von August, und von Reinshard. Betrachtungen darüber.

5

10

15

20

25

16. Früh zu Hause. Nachher die Einleitung zur Farbenlehre umdictirt. Besuch von Tiedge und Generalsuperintendent Demme, welche bald absgehen wollen. Mittag beh Lord Findlater im sächsischen Saale, in Gesellschaft von Graf Lansgenau, Reichard von Gotha und Familie und anderen Fremden. Nachher zu Hause. Dann spakieren hinter den böhmischen Saal. Hauptmann Blumenstein gesellte sich zu uns und wir gingen bis gegen den Posthof.

Franzosen und Spanier in Garnison (in Gibraltar) zusammen vertragen sich gut. Die Spanier sprechen in ihrer Sprache untereinander von Hüten. Ein Franzose, der est nicht versteht und dem est verdolmetscht wird: "Mais que c'est que ça leur coûteroit de dire chapeaux."

Parodirter Bers: "il faut perir; perons." (Beh Begegnung von Beiron.)

Gine Dame steht vor dem Spiegel sich zu puten und hat vorn ihre schönen Brüfte bloß. Gin Gartnerjunge mit Pfirsichen kommt und richtet sein Compliment gegen den gegenwärtigen

Chemann folgendermaßen aus: Mr. le President, j'ai l'honneur de lui porter de la part de mon père une corbeille de - tetons. Der Präsident fährt ihn an, der Junge erschrickt, gleitet aus, fällt rückwärts, seine Schürze schlägt zurück und der 6 Bräfidentin fällt seine Natur so auf wie ihm vorher die ihrige. Sie redet ihrem Mann zu und fagt: Ne grondez pas ce pauvre garçon. Un cheval bronche bien, quoiqu'il ait quatre couilles. Vide Moyen de parvenir. Gezeichnet 10 von Ramberg, beym Grafen Corneillan gefeben. 17. Früh am Schloßbrunnen, fand daselbst Reichards von Gotha, tam hernach die Prinzeß Solms, mit ber ich auf und ab ging, fie an den Therefien= brunnen, in das Porzellangewölbe und nach Saufe 15 begleitete. Zu Haufe die Einleitung zur Farben= lehre angesehen. Um 11 Uhr zu Graf Corneillan um seine Zeichnungen, Gouachen und Rupfer= ftiche zu seben. Einige Stizzen von ihm felbft. Zeichnungen von ihm, durch andre colorirt. 20 Ein Portefeuille Zeichnungen, zur fächfischen Suite gehörig, wovon viele gestochen find; von Friedrich, von Klot, Vitann 2c. Schöne Abdrude von Morghens Stichen des Abendmahls

von Leonardo da Vinci, der Madonna von Ra= 25 phael von Dresden. Zeichnungen und illuminirte Radirungen von Ramberg. Große Gouachen von einem hannövrischen Maler. Zu Hause gegessen. Nach Tische kam Blumenstein. Nachher Satiren bes Ariost, gegen 7 Uhr spazieren hinter den böhmischen Saal. Gesellte sich abermals Blumenstein zu uns. Abends zu Hause. Mondscheinsschatten.

- 18. Früh zu Hause. Das Borwort zur Farbenlehre ajustirt. Brief an den Herzog, den Blumenstein mitnehmen will. Ariosts Satiren und Elegien. Nach Tische der Mineralienhändler, einiges abgetaust. Nachher Hr. von Wöllwarth. Umständliches Gespräch über die verschiedene Behandlungsart der Basallen in Baiern, Würtemberg und Würzburg. Alage über die Einrichtung des
  letzern Großherzogthums, welche sich von einem
  Useheimrath Sehssert herschreibt. Nachher Bisiten beh Findlater, Frau von Recke, die ich sämmtlich nicht sand. Dann beh Herrn Reichard im Meerfräulein. Zu Hause. Fernow kam.
- 19. Früh zu Hause. Das Borwort fertig geschrieben. Correctur des 1. Bogens vom geologischen Aufsatze Comödien des Ariosts. Nach Tische die bezben Prologen zur Scolastica und Negromante gelesen. Correctur des 2. Bogens. Gegen Abend beh der Prinzeß Solms mit dem Prinzen von Gotha, wo gesungen wurde. Dann zu Hause. Nachher beh dem Prinzen von Gotha zum Thee; waren Reichards da, wurde aus der französischen Correspondenz gelesen. Der Klatsch von Paris

- über die Reden und Gegenreden beh der Reception des Cardinals Mori ins Institut. Ferner über Leben und Tod des Mallet, der die dänische Geschichte geschrieben.
- 20. Revifion bes Borworts und ber Ginleitung. Mittag ben Lord Findlater zu Tische, wo Minister Graf Langenau, einige Polen, Kreishauptmann von Schiller und Dr. Mitterbacher. Gin Bole aus Galligien klagte über die hochft willfürliche, mitunter absurde Behandlungsart, welche fie bon 10 ben vorgesetten Rreishauptleuten erduldeten, die vorzüglich daher komme, daß diese Männer die Sprache nicht verstehen und das Land nicht kennen. Es ift icon jum Sprüchwort geworden: im ruffischen Polen seh man im himmel, im preußi= 15 ichen im Fegfeuer, im öftreichischen in der Solle. Nachmittag Einfall und Borfat an einem dramatischen Stude zu arbeiten. Professor Fernow zeigte fein Arioftisches Manuscript vor. Berschiedenes über die Arioftischen kleineren Gedichte. Penna 20 freggiata d'oro. Wir gingen zusammen spatieren. St. Schüte gefellte fich ju uns und erzählte von der Parthenais und ihrer zwehten Edition. An der Carlsbrude ruhten wir aus und gingen bann zurück. Vorher hatte Meyer der Meerjunker Ab= 25 schied genommen und ein Rästchen an den Herzog abgegeben. Revision der erften Balfte des erften Bogens.

21. Früh Revision des Vorworts und der Einleitung vorgenommen. Mittags ben der Prinzeß Solms zur Tasel. Nach Tische zu Hause. War Dr. Schütze da, der die Parthenais von Baggesen brachte. Abends mit der Hoheit, Kammerherrn von Haack, Graf Corneillan nach Friederikens-Ruhe. Nach- her aus der Parthenais lassen vorlesen. Correctur des 1. Bogens des Commentars.

- 22. Kam der Buchdrucker und zeigte einige Mineralien vor. Parthenais gelesen. Correctur des zwehten Bogens. Nach Tische kam August, mit mehreren Briesen. Abends mit ihm und Fernow bis zur Carlsbrücke und wieder zurück.
- 23. Früh mit Auguft an die fammtlichen Brunnen gegangen. Nachher ein wenig geruht. Dann 15 benftehende Briefe dictirt, die Prof. Fernow mitnehmen wollte. Un Brn. Geheimrath Boigt mit bem Manuscript bes Commentars, an Brn. hoftammerrath Rirms, an Frau von Stein, an meine Frau nach Weimar. An 20 Brn. Major von Anebel (mit den Correctur= bogen des Commentars). Un Brn. Major von Bendrich (Babelifte). Un Brn. From= mann. Gin Raftden mit Brief an Durchlaucht den Herzog von Franz Meyer mitgegeben. Rach 25 Tische mit August und Fernow nach dem Sam= mer gefahren. Dort Forellen gegeffen und Mel= niter getrunten. Parodiren der fpondäischen Aus-

- gänge des Hexameters. Abends nach Hause. Kam Dr. Schütze und nahm Abschied.
- 24. Früh Egerwasser getrunken. Mit August allerleh Unterredung gepflogen. Berschiedene Betrach= tungen über das bisher Gearbeitete und was 5 junächst zu thun wäre. Dr. Mitterbacher. Per= spectivische Berhandlung beh Gelegenheit von Augusts Zeichnungen. Nach Tische mit August, der gegen Abend in die Comödie ging, wo als letztes Stück die Bersöhnung gegeben wurde; kam 10 bald zurück. Dann mit ihm zum Schloßbrunn über die Häuser hinter der Wiese weg. Abends Schulgespräche: über die Art das Griechische und Lateinische zu tractiren.
- 25. Früh am Schloßbrunnen der Prinzeß Solms 15
  Gesculschaft geleistet. Nachher zu Hause kleine
  Gedichte von Ariost. Das Eichstädtsche Pros
  gramm über das Herculanische Fragment des
  Catull. Mittags zu Hause. August war früh
  auf dem Hirschsprung gewesen. Gegen Abend 20
  spahieren. Fand ich die Prinzeß Solms in der
  Allee behm Thee. Graf Finkenstein. Ich ging
  mit dem Grafen Haack nach dem Posthose, wos
  hin die Prinzeß gesahren kam und wir zu Fuße
  hereingingen.
- 26. Früh nicht getrunken. Briefe geschrieben. Dr. Mitterbacher. Den zerbrochenen Krug nochmals durchgelesen. Zu Tische zusammen. Nachmittags

den Negromanten nochmals gelesen. August mit Riemer nach der Pragerstraße und dem Friederiken-Felsen. Starkes Gewitter, das mit merkswürdig abwechselnd gefärbten Wolken überhinzog, indem es von Westen kam und die untergehende Sonne im Rücken hatte.

- 27. Nicht am Brunnen. Briefe geschrieben. Rammerrath Frege nach Leipzig durch Anoll. Un Chlers, an Saibe nach Wien. Un frn. Mplius nach Frankfurt, eingeschlossen in dem 10 Brief an die Mutter. An Frau Baroneffe von Chbenberg, an Graf Purgstall nach Wien. An hrn. von Mannlich nach Mün= Geschäft mit Anoll wegen 200 Thalern chen. 15 von Leipzig. Dr. Mitterbacher. Hr. von Ompteda, artiges Geschenk eines Beutelchens mit 3 romi= schen Münzen, die ben Ellbogen gefunden worden. Abends jum Thee ben Frau von Ompteba auf ber Bank über dem böhmischen Saal, mit ber 20 Hoheit und ihrer Suite. August und Riemer waren nach Engelhaus gefahren. War der Ubdruck der geognoftischen Abhandlung angekommen.
- 28. Briefe dictirt, gesiegelt, expedirt. An Frau von Schiller (mit Reinhards Brief an Billers und seiner Übersetzung des Entwurfs). An Refident Reinhard (eingeschlossen an Frommann). An meine Frau. An Hrn. von Hendrich. (Überall den geologischen Aufsat

- bengelegt.) An Abam Müller mit dem Hefte seiner Vorlesungen, an Hrn. von Haza abgegeben. Dr. Mitterbacher. Die Scolastica von Ariost wiederholt. Steinschneider Müller, vergnügt über Bestellung von zweh Sammlungen, welche der Fürst von Bernburg gemacht. Nach Tische zur Hoheit, kam Graf und Gräfin Corneillan und Graf Langenau. Abends mit August auf der Wiese spazieren.
- 29. Mehrere Briefe dictirt und abgeschlossen. Packete 10 gemacht, versendet und an Freunde abgegeben. Früh kam Hr. von Nacowless, der von Franzens= brunn zurückgekehrt war. Ariosts Comödien. Gegen Abend zu Steinschneider Müller, um einige Sammlungen nach der neuen Einrichtung zu 15 rangiren. Ausstlüchte desselben, um den Ort, wo die Augiten gefunden werden, nicht anzugeben. Zulest sagte er gar: "Der Jäger selbst kann's nicht sagen." Augustens Freude darüber. War inzwischen Hosprath Becker beh mir gewesen und 20 brachte Augustens Stammbuch.
- 30. Behftehende Briefe dictirt. An Hrn. Schausspieler und Sänger Ciliax nach Danzig. An Frau von Ahlefeld, geb. Seebach nach Sexdorf beh Eckernförde. An Hrn. Doctor Stoll nach 25 Wien. An Hrn. Cotta nach Tübingen. An Hrn. Frn. Zelter nach Berlin. Nachher Besuch von Herrn von Struve, der von Braunschweig, Hrn.

5

10

15

20

Brüdmann und Hausmann daselbst sprach. Der lettere ift ein junger Mineralog von etwa 25 Jahren, vom Sarg, der fich viele Mühe gegeben und neuerlich in Norwegen gewesen ift, auch von baber schöne Sachen mitgebracht. Das berühmte Mantuanische Gefäß hat der Prinz Wilhelm von Braunschweig mitgenommen. Rach Tische gur hobeit, wo ich ben Grafen Miaszinsth und Corneillan fand. Der erftre hatte einen fehr ichonen Solitär und auch einen großen Opal. Ärgerliches Lied auf Fräulein von Langot von hrn. Cramer und componirt von himmel. Nach Haufe. Fing endlich an zu regnen. Spatieren hinter den bohmischen Saal, wo fich Lord Findlater zu uns gesellte. Kam August mit zer= brochnem Sammer von Ellbogen zurück.

31. Brief an Herzog geschrieben. Ging die Hoheit nach Franzensbad. Fingen wir an aufzuräumen und besonders die Steine wegzuschaffen. Ber Jacowless dessen geschnittene Steine durchgeschen. Gegen Abend zu Müllern und die Sammlung für Sulzer in Ordnung gebracht.

Une providence pour chaqun Sorte de liberté

Vis pour Rome pp
Consoles Vous Madame il y en aura pour

tout le monde.

## September.

1. Fortgesettes Ginpaden und Wegschaffen der Steine. Überlegung verschiedener Dinge, die noch zu thun und zu schreiben sind. Nach Tische Besuch von Hofrath Beder. Gegen Abend von Bergrath Werner, der eben angekommen war. Zuerst Ge= 5 fprach über geologische Gegenftande und Disputation über ben Sandstein am Egerfluffe, in= wiefern er demifden ober medanischen Ursprungs fen. Mehrere geognoftische Puncte theils mit Diffens theils mit Uffens durchgesprochen. Dann 10 über Wien, Sammlungen, geschnittene Steine, über Jacquin und Sonnenfels, über die Epoche Joseph des Zweiten, über Männer und Frauen in Wien u. f. w. August war nach dem hammer geritten. Abends Geschichte seiner aftronomischen 15 Unterhaltung mit dem Autscher auf dem Herwege: Schuberts Sonnen= und Planetenmufter vorgewiesen.

NB. Beh der Rücktunft einen Bersuch zu machen, ob man nachstehendes Mineral erhalten 20 kann: dattelförmig körniger Quarz oder Sandsstein von Prieborn in Schlesien.

2. Erst etwas eingepackt, hernach mit Bergrath Werner ben Müller. Zu Mittag über die letzteren geologischen Interessen. Nach Tische zu 25 Müller, um die Sulzerische und fürstl. Bern= burgiche Sammlung fortzuschaffen. Abends zum Thee ben Corneillan, wo man die Hobeit versgebens erwartete, die krank von Franzensbad zurücklam. Dann ben Bolza mit Pacowleff, wo ich die Fran von Watt, ihre Tochter und Frau Spielmann und andre antraf.

- 3. Tie Zeichnungen aufgerollt. Tann zu Bergrath Werner: über die pseudovulkanischen und vulkanischen Erscheinungen, sodann über die warmen Luellen. Seine Erklärung des Carlsbader Sprubels im Gesolg alles obigen. Zu Graf Langenau. Geschichte mit Fräulein L'Estocq wegen Augusts Ahnlichkeit mit ihrem jüngeren Bruder. Borber mit Himmeln den 3 Rosen gegenüber gesessen. In der Melone eine Reitpeitsche gekauft. Hernach beh Graf Haack. Über Tische politisches Lebensgespräch. Nach Tische zu Müllern, um an den Sammlungen sort zu ordnen und zu packen. Riemer zeichnete den Friederikenselsen.
- 20 4. Verschiedenes geordnet und gepackt. Nachher zu Bergrath Werner. Unterhaltung über den Schloßberg und seinen Einstluß auf die Quellen. Geognostische Formationen überhaupt, besonders über die letzte Porphyr= und Trappformation, nicht weniger über die berschiedentliche Rücksehr des Wassers über den Erdboden. Nachher mit ihm zum Sprudel, welcher unterwärts ausgebrochen war. Vretterbrücke, worauf man die gegen die

Fleischerbrücke gehen konnte und an vielen Orten die Luftblasen gewaltsam aufstreben sah. Nach= her zum Neubrunn, dann zu Hause. Über Tisch Recapitulation des vorhergehenden. Nach Tische mit August zu Müller, welcher schon den 5 ganzen Tag aus war. Die von August geschickt geordneten Suiten revidirt und richtig befunden. Nachher zum Sprudel und die Blasen heraus= wärts bis unter die Johannisbrücke beobachtet. Dann spazieren auf der Wiese. Graf Haack be= 10 gegnet, am sächsischen Saal gestanden. Nach Hausen Augen und schönen Zähnen. Nach Hause.

- 5. Des Morgens etwas gepackt und geordnet. Zu Mittag Bergrath Werner und Hr. von Strube 15 zu Tische. Über Sprachen und deren Berwandt= schaft. Geologisches, Politisches u. s. w. Gegen Abend mit August und Riemer am Sprudel, wo die Dämmung ziemlich zu Stande war, aber noch Blasen lebhaft aufstiegen. Spahieren bis gegen 20 die Carlsbrücke. Abends im Zincgref und Räthsel ausgelöst. (Zaubersormel im Reineke Fuchs.)
- 6. Früh eingepackt. Bergrath Werner auf kurze Zeit. Alles zur Abreise vorbereitet, Rechnungen bezahlt, Spihen gekauft. Kam der alte Müller, 25 nahm Abschied und erzählte von seinen Studien auf dem Galgenberg. Hofrath Becker. Dr. Mitter= bacher: über der Frau von Recke Besinden in

Franzensbad und über die Wahrscheinlichteit, daß die Brunnen überhaupt und diese besonders variiren. Gegen Abend Bergrath Werner, der seine Sprachsorschungsmanuscripte mitbrachte. Billet von der Hoheit und Antwort. Wittags die Kinder mit Harse, Flöte und Gesang. Abends Augustens Händel mit den Polen.

7. Früh nach 4 Uhr von Carlsbad ausgefahren. Bergeffener Ring, den Nanny nachbrachte, und Hammer, der aber behm Schmied zurückblieb. — Über geologische Sachen. Berfahren beh irgend einer Darftellung; gleich voraus nur irgend eine Wasserbedeckung angenommen und Hypothesen zu ihrer Erklärung aufzusuchen. Über die Differenz der katholischen und protestantischen Religion.

10

15

20

25

Es kommt darauf an, daß der Mensch immersfort an seine dreh idealen Forderungen: Gott, Unsterblichkeit, Tugend erinnert und sie ihm möglichst garantirt werden. Der Protestantismus hält sich an die moralische Ausbildung des Insbirduums, also ist Tugend sein erstes und letztes, das auch in das irdische bürgerliche Leben einsgreift. Gott tritt in den Hintergrund zurück, der Himmel ist leer, und von Unsterblichkeit ist bloß problematisch die Rede.

Der Katholicismus hat zum Hauptaugenmert, bem Menschen seine Unfterblichkeit zuzusichern, und zwar bem Guten eine glückliche. Dem

Rechtgläubigen ift fie gang gewiß, und wegen gewiffer kleinerer oder größerer Differengien fest er noch einen Mittelzustand, das Tegefeuer, in den wir von der Erde aus durch fromme und gute Sandlungen einwirken können. Ihr Gott 5 fteht auch im hintergrunde, aber als Glorie von gleichen, ahnlichen und subordinirten Göttern, fo daß ihr Himmel ganz reich und voll ift. Da an eine fittliche Selbstbilbung nicht gebacht, ober vielmehr in früheren roheren Zeiten nicht daran 10 geglaubt worden, fo ift ftatt derfelben die Special= beichte eingeführt, da denn niemand fich mit fich felbst herumzuschlagen braucht, eine empfundene Entzwehung nicht felbst zu vereinen und in's Ganze herzustellen aufgefordert ist, sondern dar= 15 über einen Mann von Metier zu Rathe zieht.

Um 10 Uhr in Maria Culm. Gegeffen. Augusts getäuschte Erwartung wegen der Bratwürste. Um 1 Uhr weitergefahren und gegen halb 3 Uhr in Eger. Riemer und August gingen 20 aufs Rathhaus und Schloß, dann zusammen zu dem Scharfrichter Huß, um seine Münzen zu besehen, und brachten von dem Gestein des alten Römerthurms ein Stück mit. Um 7 Uhr nach Hause und gegessen.

8. Früh um 5 Uhr von Eger über Franzensbrunn, wo das Waffer falziger zu schmecken schien als foust. Vorwaltendes Quarzgestein auf der näch= ften Höhe und weiterhin. Schöner Quarzselsen am Eingang eines Waldes, neben der Chaussee. Asch, so schmutzig und abscheulich wie jemals. Wahrscheinlich neuer Gasthof, der angelegt ward. Neuer Mauthner an der Mauth. Glatt und dicht abgeschorne Wiesen. In Neuhaus zu Mitztag gegessen. Um 1 Uhr abgesahren durch den Reauer Wald. Alles Thonschieser, weniger Kieselzschieser, jedoch die Chaussee ganz davon. Um 5 Uhr in Hof angesommen. Verschiedene Untershaltung und gutes Abendessen. Schema zu einem Trauerspiel weiter ausgesührt.

Die vorige Nacht ftarker Regen, den Tag über wolkiges Wetter, sehr wenig Strichregen.

15 9. Um 7 Uhr von Hof abgefahren, über Gefäll nach Schleig. Merkwürdige Stelle auf der Bobe, etwa eine halbe Stunde von Schleiz gleich an der Chauffee. Urgrünftein Säulen. Durch die Sauptund Nebenklüfte des Bafaltes zieht fich Usbeft, ber in Amiant übergeht. Der Bafalt geht un= 20 mittelbar in den Thonschiefer über und der Asbest fest durch die Rlufte des Thonschiefers fort. In ber Nähe muß auch Serpentin brechen, indem die Chaussee mit dieser Gesteinart überschüttet ift. In Schleiz zu Mittag und Abend gegessen. Dis= 25 putat mit August und Riemer über die katholische Religion, infonderheit den Bilberdienft und Ohrenbeichte betreffend.

- 10. Um 4 Uhr von Schleiz weggefahren. Waffergalle von weitem in die wir hineinkamen vor Podel= wit. Um 9 Uhr daselbst. In dem Gasthofe Bilder auf die Königswürde des Churfürften von Sachsen. Zu Mittag dort gegessen. Vorher und 5 nachher Augustens und Riemers Spage mit ber Bildung von lauter collectiven Substantivwörtern mit der Borichlagsfylbe ge, als: Geochs, Gefalb, Gebäuch, Gehühn zc. Um 11 Uhr weggefahren. Nachmittags in Rabla. "Auguft folug die Fliegen 10 im Wagen todt; mehrere aber waren nur angetöbtet." Unter Regen in Jena eingetroffen. Bey orn. von Anebel abgeftiegen, während Auguft und Riemer in ben Baren fuhren. Bu Major von Hendrich und Frommanns. Ben erfterem 15 übernachtet.
- 11. Gegen 7 Uhr das mineralogische Cabinet besehen und mit Lenz über die getroffenen Einrichtungen gesprochen. Um 8 Uhr von Jena ausgesahren und gegen ½11 Uhr in Weimar eingetroffen, 20 wo die ganze Stadt mit den Anstalten zum Empfang der Erbprinzessin beschäftigt war. Auszegepackt. Mittags Sophie Teller zu Tische. Wurde einiges mitgebrachte vorgewiesen. Gegen Abend ein Gang durch die Stadt um die Empfangs= 25 anstalten zu besehen.
- 12. Ben Durchlaucht der Herzogin. Überlegung wegen des Borspiels. Mittags Genast zu Tische. Gleich

- nach Tisch strömte alles der Großfürstin entgegen, die nach 3 Uhr ankam. Gegen Abend Hofrath Meher.
- 13. Beh Durchlaucht bem Herzog, ber geftern auch angekommen war. Mit Hrn. Geh.R. Boigt über die bisherigen Begebenheiten. Mittags Herr Becker zu Tische. Regierungsrath Boigt. Abends Hofrath Meyer. Die Riesengeschichte.
- 14. Anfang des Borfpiels. Besorgung der nöthigen Beichnungen und Anftalten dazu. Mittags die Herren Heß und Morhard zu Tische. Nach Tische Musik; besonders die vierstimmigen von Zelter erhaltenen Sachen. Abends Hofrath Meher. Die sieben weisen Meister.
- 15 15. Fortsetzung des Borspiels. Demoiselle Silie wegen des Anfangs ihrer Rolle. Beh Madame Schopenshauer. Beh Heideloff wegen der Decoration. Zu Mittag Malcolmi. Nach Tische verschiedene Expeditionen zum morgenden Botentag. Abends beh der regierenden Herzogin zum Thee, wo Minister von Stein sich befand.
- 16. Fortsetzung des Vorspiels. Um 11 Uhr Demoisselle Silie wegen ihrer Rolle. Mittags Graff und Strobe zu Tische. Nach Tische spielte Strobe einige Lieder von Strobe und Zelter. Ging ich ins Theater, um die Vorbereitungen von Heideloff zu sehen. Expedition von Briefen. An Hrn. von Hendrich mit 2 & Chocolade und einem

Päckigen an Dem. Huber. Un Hrn. Fromsmann mit Umphitryo und 29 Thalern Fuhrslohn für Tümler, von Carlsbad her. Packet für Minchen. Un Hrn. Hofrath Eichstädt mit der Jacobischen Rede und dem Erschischen Arief. Mu Zelter, Dank für die Musikstücke, neues Erssuchen. Un Stegmayer in Wien, Bestellung verschiedener Schauspiele und Opern. Ferner an Geheimerath Jacobi nach München, Dank für seine Rede. Un Hrn. Cordemann, Abs 10 lehnung seines angebotenen Engagements. Un Hrn. Prof. Schelver nach Heidelberg, abs schlägig wegen des nachverlangten Ofterquartals.

- 17. Fortsetzung des Borspiels. Um 11 Uhr Probe mit den Frauenzimmern. Bestellung der Decora= 15 tionen beh Meher und Heideloff. Abends beh der regierenden Herzogin zum Thee, wo Minister von Stein war, der nach Preußen zurückging. Mittags die Wolfsischen Cheleute und Silie zu Tische. Abends beh der Hoheit zum Thee.
- 18. Fortsehung des Vorspiels. Um 11 Uhr Probe mit den Frauenzimmern. Besuch beh der Gräfin Henkel. Mittags die Beck mit ihrer Tochter, Dirzka und Sophie Teller zu Tische. Abends Probe von dem Vorspiel. Nachher auf dem 25 Stadthause, auf dem Ball, welchen die Hoheit den Frauenzimmern gab, die ihr entgegengegangen waren.

- 19. Früh einige Briefe dictirt. Abschluß des Borspiels. Um 11 Uhr Probe desselben. Mittags allein mit der Familie. Nach Tische Medaillen durchgesehen. Bald auf das Theater der Arrangements wegen. Sodann Vorstellung des Vorspiels. Hernach Scherz und Ernst und das Geständniß.
- 20. Früh Briefe dictirt. Sonstige Beschäftigung mit allerley Anordnung und Zurechtelegung. Um 11 Uhr Gesang der jungen Schauspieler unter Anleitung Heßens. Kam Herr von Seebach. Mittags Demoiselle Engels, Deny und Lorzing zu Tische. Nachmittag zu Frau von Stein, wo ich die ältere Frau von Seebach und die jüngere von Stein antras. Abends zu Mad. Schopenshauer.
- 21. Berschiednes geordnet, durchgedacht und ausgesertigt. Nebenstehende Briese abgesendet. An Hrn. Rath Rochlit nach Leipzig (wegen der
  Theatersache). An Prof. Boß nach Heidelberg
  (den Lectionscatalog und Fierabras erbeten).
  An Dr. Cotta nach Tübingen (wegen Hackerts
  Porträt, Bries von und an Titel nach Florenz
  betzelegt). An Hrn. Hofrath Sulzer nach
  Ronneburg (mit einigen Bariolithen); erst den
  28. abgeschickt. Die Achilleis angesangen durchzugehen. Zu Wittag allein. Abends in der
  Comödie: der Wasserräger. Spielte Heß und

- Morhard zum erstenmal. Hofrath Meyer, der mit mir nach Hause ging. Geschichte der florentinischen Kunft, besonders der Gießeren von Johann von Bologna an.
- 22. Achilleis erst allein, nachher zusammen durch= 5
  gesehen. War Demoiselle Jagemann da, wegen
  ihrer Abreise nach Leipzig. Betrachtungen über
  das Mittelalter und der wissenschaftlichen Ten=
  denzen in demselben. Mittag allein. Nachmittag
  geistlicher Rath Oberthür. Über Münzsamm= 10
  lungen und andres dergl. Merkwürdige proble=
  matische Zeichnung auf blau Papier von Köst=
  ritz gesendet. Matthesii Sarepta zwehte Predigt.
- 23. Einiges nach Jena. An Hofrath Eichftädt. Quittung wegen des Honorars der Litteraturzei= 15 tung von 1806; rückgesendeter Brief von Schlegel. Roger Bacon Specula mathematica und perspectiva. Mittag Prof. Bredow und Frau und Weißer und Hofrath Meher. Der erste erzählte viel von Paris, den Litteratoren, Anstalten und 20 sonst. Abends Temperlein und Adolph und Elara.
- 24. Roger Bacon. Über die Geschichte der Wissen=
  schaften, besonders der Farbenlehre nachgedacht
  und einiges notirt. Auf der Bibliothek. Die 25
  neuen Acquisitionen besehen. Kam Hr. Geh.
  Rath Woigt dazu. Über gegenwärtige öffentliche
  Angelegenheiten. Ging bis gegen 1 Uhr spahieren.

Borher auf der Ausstellung gewesen. Mittags allein. Fortsetzung der Morgenbeschäftigung. Abends Hofrath Meyer.

- 25. Roger Bacon und sonstige Philosophie des Mittel=
  5 alters. Bey Frau von Stein. Breslauer Liqueure.
  Mittags Mad. Teller und Sophie, Spengler und
  Öls zu Tische. Abends ven Durchlaucht dem
  Herzog, welcher nicht wohl war. Gegenwärtig
  war die regierende Herzogin. Später kam die
  To Erbprinzeß und die Prinzeß Caroline.
- 26. Früh Albertus Magnus Naturgeschichte der Thiere. Buhle Einleitung in die Geschichte der Philosophie. Mittags allein. Nach Tische Fortschung der morgendlichen Studien. Beh Hofrath Wiesland. Abends beh Durchlaucht dem Herzog, der sich besser befand. Allein. Die Damen waren in der Repräsentation des Tasso. Später kamen von Seebach und Ziegesar, welche die Vorstellung und besonders Wolfsens Spiel sehr lobten.
- 27. Geschichte der Philosophie aus Buhle und sonst. Denh mit der Rolle aus Pinto. Heß mit den jungen Leuten zur Gesangsübung. Mittags Hofkammerrath Kirms und Stallmeister Böhme. Abends zu Durchlaucht dem Herzog. Nach 10 Uhr nach Hause.
  - 28. Geschichte ber Philosophie von Buhle. Gegen= überftehende Briefc. Un Frau Räthin Goethe nach Frankfurt. Un Drn. Resident Rein=

hard durch Hrn. G.A. Boigt. Assessor Leonhard Hanau. v. Rumohr Trenthorst beh Lübeck. Cavalier Biondi Firenze Zelter Berlin. Mittag allein. Abends die Erben, welche ich nicht sah, weil ich beh Durchlaucht dem Herzog swar. Die Herzogin und Hr. von Einsiedel waren zugegen.

- 29. Geschichte der Philosophie von Buhle. Morgens Wolff wegen einiger Theaterangelegenheiten, wel= der die Beurtheilung der Weimarischen Hofschau= 10 fpieler in Dycks Bibliothek der redenden und bilbenden Runfte 4. Bandes 1. Stud mitbrachte. Bey der Pringeß Caroline. Frau von Stein und Rath Oberthur waren zugegen. Auf die Bibliothef. Mittags Demoiselle Elsermann. Nach 13 Tische Brof. Fernow, die verschiedenen Bearbei= tungen von Sans Carvels Ring bringend. gleichen eine unbekannte Comodie von Gozzi, Amore assottiglia il cervello. Abends ben Durchlaucht dem Herzog; gegenwärtig die regie= 20 rende Herzogin, die Erbpringeß, die Pringeß Caroline und Gräfin Bentel.
- 30. Einiges zur Farbengeschichte der mittlern Zeit, besonders Roger Bacon betreffend, dictirt. Besuch von Herrn von Türkheim. Mittags allein. 25 Abends der Prolog und die Jugend Heinrich des V. Ich war ben Durchlaucht dem Herzog, wo die dreh fürstlichen Damen und Gräfin Henkel zugegen waren.

## October.

- 1. Geschichte der Philosophie besonders in Rücksicht auf Raturwissenschaft. Mittags allein. Abends Thee und Souper, wozu Hofräthin Schopenhauer und Prof. Fernow. Regierungsrath Voigt und seine Frau, Hofrath Meher, ingleichen die jungen Sänger vom Theater, Hr. Heh, Morhard, Denh, Strobe, Dem. Engels und Elsermann. Wurden einige vierstimmige Sachen, als Canons und dergleichen gesungen.
- 2. Mittags Sophie Teller zu Tische. Abends beh ber regierenden Herzogin, two der Herzog und die Frau von Stein gegenwärtig.
- 3. Geschichte der Philosophie. Allgemeines Schema der Farbenlehre durchs 15. Jahrhundert. Einiges im Scaliger De subtilitate. Einiges im Aquilo=nius. Auf der Ausstellung, auf der Bibliothet. Mittags allein. Nach Tische Hofrath Meher: über das Colorit der Griechen. Im Schauspiel einen Theil von Lilla gesehen. Zu Durchlaucht dem Herzog: über den von der baherischen Aca=demie vor kurzem ausgesetzten Preis auf eine deutsche Sprachlehre und sonstiges die Sprache betreffend.
- 4. Hypothetische Geschichte bes Colorits nach Pli= nius. Um 11 Uhr die Sänger. Zu Tische Le= qationsrath Schmidt und Rath Bölkel. Manches

- von Petersburg, der dortigen Rangordnung und fonstigen Berhältnissen. Gegen Abend zu der Hofräthin Schopenhauer, Passow und seine Braut und die gewöhnlichen. Feuerwerk auf dem Exerzierplaße. Bon da wieder zur Schopenhauer. Zu shause Poggiana.
- 5. An Meyers hypothetischer Geschichte des Colorits dictirt. Mittags allein. Nach Tische einiges geordnet. Abends Hofrath Meyer: die Zenaische Litteraturzeitung der vorigen Woche und einen 10 Gesang der Parthenais gelesen. Nachher Bersthollets Geschichte der Kärberen.
- 6. Über die Verdienste der Alten im Naturwissen=
  schaftlichen überhaupt, besonders in der Farben=
  lehre. Nachher auf der Bibliothek wegen Litteratur 15
  dieser Geschichte. Mittags allein. Nachmittags
  und Abends zu Hause. Verschiedenes geordnet.
  Journal des Savants wegen Nuguet. Veh dieser
  Gelegenheit verschiednes andre gelesen. Fabeln
  der Rabbinen beh Auslegung mehrerer biblischen 20
  Stellen, besonders über den Wagen Czechiels.
- 7. Berschiedene Briese. An Doctor Nicolaus Meyer nach Bremen. (Gratulation wegen seiner Familienvermehrung. Nachricht vom angekom= menen Service.) An Hrn. Dr. Cotta nach 25 Tübingen (mit dem Borspiel, fürs Morgenblatt). An Hrn. Major von Anebel nach Jena (mit dem Borspiel). An Rentamtsadministrator

- Rühn (wegen 55 Thaler Borfchuß für Profector Homburg).
- 8. Geschichte der Wissenschaften. Mittags Demoisselle Elsermann; nach Tische ihre Rolle in Rettung für Rettung vorlesen lassen. Abends die Sänger, wo ich aber nicht daben war.

- 9. Baco von Berulam. Mittags Stromeher und Sophie Teller zu Tische. Abends Hofrath Meyer: Litteraturzeitung. Probe von Pinto.
- 10 10. Brief von Anebel. Verschiedene Anordnungen. Die gedruckten Bogen der Farbenlehre des 1. und 2. Theils berichtigt. Richt weniger das sich ansichließende Manuscript. Überlegung der nächsten Arbeit zur Fortsetzung. Mittag allein. Morgensblatt vom April an. Besuch von Dr. Voigt aus Jena. Abends in der Vorstellung von Binto. Nachher das Morgenblatt weiter durchgesehen.
- 11. Aufgeräumt. Baron Boght von Hamburg, welscher über Leipzig, um den französischen Gesandten Baurienne zu sehen, nach Paris geht und im Borbehgehen einspricht. Gesang. Die ersten viersstimmigen Gesänge; Arien und Duette von Paer und Himmels Lieder. Mittags allein: über Baco von Berulam und Geschichte der Wiffenschaften gesprochen. Abends Ball im Hause für die jungen Leute. Beh Egloffsteins, wo Frau von Beaulieu, Fräulein Waldner, Generalin Wangenheim und der junge Herr von Beaulieu zugegen waren.

- 12. Baco von Verulam. Rachher Herr von Beaulieu: über Heidelberg und die dortige Art zu
  leben und zu studiren. Baron Boght, der mir
  verschiedene Autographa verehrte. Zu Mittage
  allein. Nachmittage Prosessor Fernow, der seinen 5
  Dante überbrachte. Strobe wegen der Rolle in
  der Camilla. Abends im Theater: die barmherzigen Brüder und die Jugend Heinrich des V.
  An Frau Käthin Goethe nach Frankfurt.
  An Hrn. Asselfor Leonhard nach Hanau. 10
  Ankunst einer Sendung Kupsermünzen von Kom
  über München.
- 13. Früh im Baco gelesen. Etwas über ihn dictirt. Hostammerrath lange wegen Theaterangelegen= heiten. Demoiselle Häßler mit Destouches und 15 Aulhorn; sang eine Scene von Beethoven und einiges andre. Zu Mittag Herr v. Beaulieu, der von Heidelberg kam und nach Hannover geht. Biel über Heidelberg und die dortigen Zustände. Abends beh der Hoheit, wo die Frau Erbstatt= 20 halterin, Erbprinzeß von Braunschweig und der regierende Hof war. Ankunst einer Cottaischen Sendung als: vier Belin=Exemplare der vier ersten Bände Morgenblatt bis August incl. nebst einigen andern Dingen. Packet von Zelter mit 25 den Berliner Comödienzetteln.
- 14. Baco von Verulam. Berliner Bilbhauer, der in Paris sich 5 Jahre aufgehalten hatte und

nach London geht. Mittags allein. Abends im Theater: Rettung für Rettung. Nachher beh Hofräthin Schopenhauer zum Thee und Souper. Brief an Hrn. von Sendrich nach Jena. — Befonderes Luftphanomen an der Nordweftseite, ba fich aus weißen Nebelwolken, welche den Sori= zont bedeckten, weiße concentrische Streifen nach ben Seiten und gegen ben Zenith erftrecten, fich immer fort veränderten, breiter, fcmäler und fürzer wurden. Der Mond schien baben helle, und die Erscheinung dauerte faft eine Stunde. Dlan ward fie gewahr, als man nach dem Rometen suchte, welcher gerabe an dieser Stelle hatte fteben muffen. Es war ohngefähr Abends 8 Uhr. Der Komet war nicht zu sehen.

10

- 15. Baco von Berulam. Spazieren, wo ich Durch= laucht die regierende Herzogin antraf und mit ihr eine Weile ging. Mittags Demoiselle Elser= mann zu Tische. Abends Hosrath Meyer: Rom und London oder über die Beschaffenheit der näch= sten Universalmonarchie.
- 16. Geschichte ber Wissenschaften. Um 10 Uhr Dr. Stieglit von Leipzig und Rath Beber von Eisenach mit ihren Frauen und dem Schwiegervater des ersten, Pfarrer von Stettseld. Nachher Dr. Gall und Sporzheim. Zu Tische Denh und Sophie Teller. Dr. Gall kam nach Tische wieser, wo wir über seine Lehre bis gegen Abend

- sprachen; da ich mich für ihn abgießen ließ. Kleines Concert. Rachher allein und las in der Schrift Rom und London weiter.
- 17. Über Galls Erzählungen und Vorträge nach=
  gedacht. Alsbann einige Briefe. An Hrn. 5
  Kriegsrath Reichard nach Gotha. An Hrn.
  Major von Hendrich nach Jena, mit zweh
  Schachteln. Mittag allein. Geschichte der Wissen=
  schachten. Abends Rom und London oder die neuste
  Universalmonarchie. Im Theater ward Don Car= 10
  los gegeben.
- 18. Briefe geschrieben. Um 11 Uhr die Sänger. Zu Mittag Dr. Stieglitz und Frau und Schwieger= vater. Varia. Nachher beh Mad. Schopenhauer mit Fernow und Hofrath Meyer über italiänische 15 Litteratur, Sonette von Berni.
- 19. Überlegung der bevorstehenden Arbeiten. Den polemischen Theil der Farbenlehre angesangen zu lesen. Auf der Bibliothek. Das alte Gemälde von Ersurt und die Manuscripte beschen. Mit= 20 tags Dem. Elsermann zu Tische. Um 4 Uhr zu Weißer. Abends im Theater: der Fähndrich und die Geschwister. Im Zwischenact sang Ma= demoiselle Häßler. An Hrn. von Mannlich mit den Intelligenzblättern der Litteraturzeitung. 25 An Hrn. von Hagen nach Berlin. Dank wegen der Nibelungen. An Hrn. Prof. Luden nach Jena, Dank für Ortis und Einladung.

- 20. Überlegung bes achten Versuches von Rewton. Kam Herr von Müffling, mit demselben über bie Dresdner litterarischen und philosophischen Verhältnisse: über Gent, Adam Müller, Schubert, von Kleist ac. Mittag Madam und Demoiselle Häßler zu Tische und Demoiselle Elsermann. Abends beh der Hoheit, wo Spohr und seine Frau von Gotha, er auf der Violine, sie auf der Harle sich hören ließen. Abresse an Madam Reinhard Nicolaus de Tonger in Cöln.
- 21. Fortsetzung an den nächsten Versuchen zur Polemit. Mittags allein. Nach Tische Prof. Kästner wegen einer Mineraliensammlung für die Schule. Nachmittag beh Weißern wegen der Büste. Abends im Theater: die französischen Kleinstädter. Betrachtung des erscheinenden Kometen. Fabel von Fierabras.

- 22. An der polemischen Farbenlehre fortgefahren. Beh Weißern wegen der Büste. Spatieren im Park. Mittags Demoiselle Elsermann. Nach Tische Eitle Mühe der Verliedten mit ihr durchsgegangen. Artikel von den Kometen in Fischersphysikalischem Lexikon. Nachher die Sänger ansgehört.
- 25 23. Polemit, achter Bersuch. Berschiedene Borrich= tungen dazu und zu verwandten Experimenten. Zu Mittag Dr. Stoll, viel über Wien und das bortige Theater. Obersorstmeister von Fritsch.

- Nach Tische Dr. Seebeck. Nachricht von seinen Bersuchen über den Einfluß der specificirten Farben auf das Thermometer und Hornfilber. Abends Fierabras. Hanau. Affessor Leonhard mit dem v. Struvischen Manuscript.
- 24. Fortsetzung am 8. Versuch und neue Vorrichtunsgen dazu. Briefe. An Bergrath Lenz, wegen Gneuß. An Hofrath Eichstädt, wegen Leonshard. Mittags Demoiselle Elsermann zu Tische. Waler Kaaz aus Dresden mit Hofrath Meher. 10 Nachher beh Weißern. Abends im Theater: Guslistan oder der Hulla von Samarkand, Operette. Abends Fierabras.
- 25. Chromatische Experimente zum 8. Versuch. Berschiedenes andere darauf bezügliche. Attila von 15 Werner, burch Tasche, Schauspieler von Wien, überbracht. Mittags Landschaftmaler Raaz von Dresden mit seiner Frau, geborne Graff, zu Tische. Nach Tische Herr Leo von Seckendorf, der mit Dr. Stoll von Wien gekommen war. 20 Über das neue Journal, das sie herausgeben Abends ben Madam Schopenhauer, die wollen. gewöhnliche Gefellschaft und die genannten Fremden. Abends die Claude Lorrains und Pouffins, in England geftochen, besehen. Sie find meift 25 von Bivares in den vierziger Jahren radirt; von Mafon und andern später radirt und geftochen, wie es scheint einzeln und ohne Zusammenhang

untereinander; zulett in London 1801, wahr=
scheinlich von einem speculirenden Kunsthändler
zusammengebracht und mit einem gedruckten Berzeichniß versehen und geheftet worden: ein für
das landschaftliche Fach höchst schewass Werk.
26. Vollständigeres Schema zum 8. Versuch. Brief
von Reinhard. Schellings Rede. Spatieren und
beh Frau von Stein. Mittags Demoiselle Elser=
mann zu Tische. Nach Tische im Garten. Betrachtungen über den Pariser Zustand. Hochzeit. Abends Liebesnetze zum erstenmal.
Nachher Machtspruch von Ziegler zu Hause gelesen.

- 15 27. Einiges geordnet. Sodann auf die Kirchweih nach Rossel, wo außer den Ariegsbegebenheiten des vorigen Jahres und den speziellen Unheilsegeschichten wenig Unterhaltung war. Am debeutendsten sand ich, was der Postmeister von Auerstedt erzählte. Es wäre der Mühe werth, ihn zu einem naiven persönlichen Aufsahe zu veranlassen. Abends zurück. Die Berliner Comödienzettel mit Mamsell Elsermann durchgessehen. Ricomed von Corneille, die zweh ersten Acte.
  - 28. Achter Bersuch niedergeschrieben. Brief an Rein= hard bedacht. Weniges spahieren. Auf der Biblio= thet. Bestellung wegen der Werke Roger Bacons.

. 54

Mittags Leo von Seckendorf und Dr. Stoll zu Tische. Des letzteren fantaftisches Drama. Über Wien: dortige Lebensart, Berhältnisse, Theater, Kunst: Wachsbüsten und Statuen. Abends Eg= mont. War ich mit Hofrath Meher zu Hause. 5 Er las die neuesten Litteraturzeitungen und das Morgenblatt vor.

- 29. Am 8. Bersuch mit dem was dazu gehört. Uckert brachte ein Manuscript von Kant "Zum ewigen Frieden", woran entsetzlich corrigirt war. Mit= 10 tags allein. Abends beh der Prinzeß von Ora= nien. Die Cassaria von Ariost gelesen.
- 30. Ganz früh die Cassaria ausgelesen. Newtons
  10. Experiment durchgegangen sowie sein Ressumé nach demselben. Berschiedene Besuche: Herr 15 von Göchhausen, von Seckendorf und Stoll. Mitstags allein. Nach Tische beh Frau von Stein, wo ich Herrn von Einsiedel fand. Abends Probe von Zweh Worte. In den Ariostischen Lustsspielen, Bergleichung der prosaischen Cassaria 20 mit der in Versen.
- 31. Einige Expeditionen. An Hofrath Eichstädt mit Reußens Geologie, mit Rücksendung des Müllerschen und Schubertschen Briefes. An Hrn. Carl Friedrich Löbbeke nach Braun= 25 schweig, Manuscript der Sophonisde. Hofkammer= rath und Genast wegen Theatergeschäften. Kam Berger von Halle und speiste mit uns. Nach

Tische zu Hause und verschiedenes überlegt; unter andern die Wünsche der Wiener betreffend. Abends Hofrath Meyer. Decoration zu der Oper die Liebe auf dem Dache. Im Theater ward Iphigenie gegeben.

## . Rovember.

1. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Dr. Cotta nach Tübingen. An Hrn. Mylius nach Frankfurt mit 80 fl. für den Burgunder. An Hrn. Bergrath Boigt nach Ilmenau. Um 11 Uhr Gesang, wozu Herr Hauptmann von Müffling kam. Mittags Herr Graff und Berger zu Tische. Nach Tische kamen die Demoiselles Brentano. Abends ben Mad. Schopenhauer.

10

- 2. Nebenstehenden Brief. An Hrn. Criminalrath
  Schmaling in Halberstadt. Professor Bater,
  welcher die Büttnerschen Manuscripte durchsah.
  Johannes von Müller auf der Durchreise. Mit=
  tags die Demoiselles Brentano zu Tische. Kam
  ein Packet von München mit academischen Schrif=
  ten. Abends in der Comödie: die deutschen Klein=
  städter.
  - 3. Newtons Resums nach dem 10. Versuch. Waren Savignys angekommen und brachten ein Packet von Jacobi, worin der Sathros befindlich. Besuchte ich dieselben und ging nachher zu der Prinzeß Caroline, wo Frau von Stein gegenwärtig war.

Ich unterhielt sie mit dem Schema der Gemüths=
kräfte und der daraus zu ziehenden Horostopen.
Mittags Savignys und die beyden Brentanos.
Biel über München und die dortigen Berhält=
niffe. Um 5 Uhr Probe von der Nacht im Walde.
Nach 7 zu Savignys zum Thee, wo die dreh
Schwestern viel von ihren Reisen erzählten.

- 4. Briefe. An Doctor Meher nach Bremen. An Hofrath Eichftädt mit den Münchner Reden der ersten Academiesitzung und Aretins Wün= 10 schelruthe. Hoftammerrath wegen Theaterange= legenheiten. Newtonsche Controvers durchgedacht. Spatieren. Nachher auf die Bibliothek, wo die Fremden waren. Zu Tische Herr und Frau von Sabigny und die behden Demoiselles Bren= 15 tano. Abends die Mitschuldigen und Psandbrief. Hofrath Meher; Rom und London weiter gelesen.
- 5. Nebenstehende Briefe. An Hrn. Stegmeher nach Wien. An Hrn. Runge nach Hamburg. Mittags Demoiselle Elsermann zu Tische. Nach= 20 her die Rolle in Eitle Mühe der Verliebten mit ihr durchgegangen. Abends Probe im Theater von Zweh Worte. Nachher beh Mad. Schopen= hauer mit Vrentanos und Savignys.
- 6. Snitger Tragödie. Falk der von Berlin kam. 25 Mittags Sophie Teller. Abends beh der regie= renden Herzogin. Borlesung eines Theils von Faust. Zugegen waren der Herzog, die Frauen

von Henkel, Stein und Webel. Nachher beh Dem. Jagemann zum Concert, wo Savignys waren, Müller von Leipzig, von Seckendorf, Stoll und andre.

- 5 7. Brief an Resident Reinhard dictirt. Mittags Bettine Brentano und Herr und Frau von Savigny. Abends im Theater: Eitle Mühe der Berliebten. Nachher Zwey Worte oder die Nacht im Walde.
- 10 8. Früh Anmerkungen zu bem geognoftischen Aufsatz über Carlsbad dictirt. Ließ Reichardt von Giebichenstein und Arnim sich anmelden, wurden aber auf morgen eingeladen. Die Sänger, dazu Hr. von Müffling. Mittags allein, Demoiselle Engels mit zu Tisch. Nachher Bettine Brentano. Abends zu Falk zur Kindtause. Nachher zu Mad. Schopenhauer, wo die sämmtlichen Fremden und sonst viele Gesellschaft war, Reichardt und Arnim. Der erstere sang einige Lieder.
- 20 9. Früh Fortsetzung der Anmerkungen zu dem geognostischen Aufsatz. Mittags Savignys, zweh Demoiselles Brentanos, Reichardt, Arnim und Clemens Brentano. Komische Geschichten aus der Unglücksepoche des preußischen Staates. Abends Tasso, wovon ich einen Act sah. Nachher zu Hause, mit Hofrath Meher.
  - 10. Las hofrath Meyer seinen Aufsat über das Colorit der Alten vor. Zu Frau von Savigny.

- Nachher Mittags Bettine Brentano und Elsermann. Familiengeschichten der ersten. Kam Arnim nach Tische. Abends beh der regierenden Herzogin einen Theil von Faust vorgelesen.
- 11. Berschiedenes eingerichtet und abgethan. Um 9 Uhr 5 nach Jena gesahren. Erste Einrichtung. Nach Tische Dr. Boigt über Prosessor Okens Präoccus pation der Wirbelbeinssund Schädellehre. Nachher Werneburg: über Maaß, Jahreseintheilung u. s. w. Sodann Bergrath Lenz, seine neuen Acquisitios 10 nen, Correspondenzen, Verhältnisse und Vorträge. Abends bey Frommanns: über Litteratur, Cosrinna, Buchhandel. Frommanns Gedanken, wie die Münchner Academie bezüglich auf eine Buchhandlung und eine Lesebibliothek versahren 15 sollte.
- 12. Die Polemik gegen Newton wieder aufgenommen. Auf dem Museum die neu angekommenen Mine= ralien, besonders die Suiten besehen. Spazieren. Traf Hofrath Schnaubert. Über die Lage der 20 Academie, über das Verhältniß des Schöppen= stuhls nach außen. Es kommen doch noch immer Acten, doch freylich nicht mehr, als sogleich aus= gearbeitet werden können. Gesehlt hat es noch nicht. Veh Major von Knebel: über Litteraria 25 und Politica des Tages. Mittags beh Herrn von Hendrich. Rach Tische die Belagerung von Danzig in den Feuerbränden. Abends daran fort=

gefahren. Thee mit Herrn von Hendrich. Laterna magica untersucht.

- 13. Revision an der Polemik. Briefe, Expeditionen, Gutachten nach Weimar. Roux Pastellgemälde und Porträte. Dr. Werneburg. Hernach Professor Oken. Mittags beh Herrn Major. Grundzisse von Danzig und andern Städten. Nach Tische Henry's Schrift über das Cölibat der katholissen Genry's Gegen Abend zu Frommanns. Frau von Löbenicht und Hofräthin Seidenstider; dann Er und Prof. Oken. Borlesung von Oehlenschlägers 4 Romanzen.
- 14. Berichiedenes imaginirt und vorbereitet. Bey Leng auf dem Museum, wo die Mineralien vom Gotthard angekommen waren. Nachher durch die Stadt 15 zu Pflug, den ich in seiner alten Urt als Rünft= ler, Techniker, Fabrikant und handwerker antraf. Dr. Boigt. Ben Tifche über die vergangenen Kriegsoperationen und gegenwärtigen Politica. Joh. Müller foll nach Paris berufen fenn. henry's 20 Abhandlung über das Colibat der Geiftlichen. Sofrath Gichftabt. Rachber ju Frommanns. Die laterna magica producirt. Abends Sendung durch bie Weimarifden Boten. In ber Nacht noch einen Expressen wegen des Auftretens der Madam Bendel 25 (ol. Meyer).

Luftiges Experiment eines Engländers, der Pflanzen auf einem Rade, das fich immer herum-

brehte, keimen ließ, um zu beobachten, wohin sich bie Wurzeln und Federchen ziehen würden. Es waren Bohnen. Die Wurzeln sollen alle nach außen und die Federchen nach innen gegangen sehn.

- 15. Früh den Boten nach Weimar abgefertigt. Einiges Polemisch=Chromatische. Überlegung des Rächst= bevorstehenden. Besuch von Herrn Frommann und Prosessor Luden. Wittag beh Herrn Major von Knedel, mit Seebeck und Dr. Boigt. Abends 10 beh Herrn von Hendrich zum Thee. Lazarethge= schickten und europäische Topographie in Kupfern.
- 16. Früh polemische Optik. Neunter Versuch. Brief an Reinhard. Nach 11 Uhr zu Knebel, mit ihm durch die Leutra spazieren. Mittags beh 15 Herrn von Hendrich. Herr von Knebel war zu= gegen. Nach Tische blieb der letzte beh mir. Kam Dr. Voigt dazu, wurde über Litterarisches und Politisches gekannegießert. Abends zu Frommanns. 24. Gesang von Griesens Ariost.
- 17. Früh Newtonische Recapitulation der ersten zehn Bersuche. Dann die nebenstehenden Expeditionen, womit auch Rachmittags fortgefahren worden. Un Hrn. Geheimen Rath Boigt, mit den Acten wegen der Schloß-Reparatur und mit dem Brief an Resident Reinhard. An August, mit Einlage an Steinert und Kirms nebst Anfragen. An Frau Räthin Goethe nach

Un orn. von Wigleben nach Frankfurt. Göttingen, die Gedichte in Saffian. An Dr. Hofrath Schone in hilbesheim das Trauer=. fpiel Fauft. Un Goldarbeiter Czupick in Brag, mit Bernu und Bernstein. 10 Loth. Bor Tische ben Griesbach, den ich gang munter fand. Auf dem Cabinet die Gottharbsche Suite. Bey Seidenfticker, den ich nicht zu Hause traf. Zu Mittag die Verordnung wegen der Lichtzieher und Seifenfieder. Gegen Abend Sedendorf und Stoll, jum Thee. Schlegels Bergleichung der Racinischen und Euripidischen Phadra und Sippolytos. Farbenlehre des Maler Klot in München. 18. Newtonisches Resume ber zehn ersten Bersuche abgefertigt. Das Wiener Sonntagsblatt. Einige mineralogische und geologische Auffähe. Ram Ruebel und Professor Boigt, mit ihnen in den botani= ichen Garten. Mittags ben herrn Major von hend= rich. Graf Beuft, Lichtenstein in Coburg. Minifterial = Siegel, Magdeburgensia. Abende ben Frommanns. Borlefung der zweh erften Acte bom Dominicaner, welcher bem Herrn von Rleift zugeschrieben wird.

10

15

19. Brief an Leonhard durchgesehen. Sodann an dem Borspiel Pandorens Wiederkunft. Gegen Mittag spahieren. Anebeln abgeholt, der von der Schlegelschen Schrift gegen Racine sehr entzündet war. Zu Mittag mit Major von Hendrich.

Vorher die Rühlesche Schrift über die Schlacht ben Jena. Einiges über diese Vorfälle. Correctur des 5. Bogens des 2. Theils der Farbenlehre. Besuch von Professor Voigt. Abends allein zu Hause.

- 20. Pandorens Wiederkunft. Rachher Expedition nach Weimar. An Hrn. Hoftammerrath Kirms, wegen Zurücken ber ausgetheilten Stücke und sonstein, Schlegels Werk über Euripides und Racine. Behgelegt ein Pro= 10 memoria an Gräfin Henkel wegen Heideloff. An Hrn. Hofrath Meher, wegen Manuscript und sonst. Rentamtsaccessist Müller von Robla. Major v. Knebel. Sizilien. Taormina Theater daselbst. Mittag v. Hendrich. Abends beh From= 15 manns. Mad. Seidensticker und Löwenicht. Ein Act vom Dominicaner.
- 21. Pandorens Wiederkunft. Phileros Betrach= tung was in der polemischen Folge zu thun. Über= legung wegen der Einleitung pp Spaziergang 20 nach dem Napoleonsberg deh der Papiermühle herunter. Beh Hrn. v. H. zu Tische. Fortge= sehte Betrachtungen des bevorstehenden. Bote von Weimar. Brief von Florenz.
- 22. Betrachtung des Rächstkünftigen in der Polemit. 25 Spahieren mit Knebel. Mittags beh Major von Hendrich. Gegen Abend zu Knebels, wo Dr. Wlokka und Prosessor Boigt waren. Kupfer

mit allegorischen und symbolischen Darstellungen. Abends Wolff von Weimar.

- Sierauf verschiednes 23. Pandorens Wiederkunft. auf Mufit und Naturhiftorie bezügliches. Hatte ich die Möbels nach Weimar geschickt. Ging ich spatieren mit Schnaubert. Discours über ben Code Napoléon; kamen dazu Anebel und Seebed. Streitigkeit mit bem erftern über Schellings Rebe. Kam August von Weimar. Mittags beb Hofrath Seidenfticker mit Gichftädt, Luden, From-10 manns, Frau von Löbenicht, Brofessor Boigt. Bis gegen Abend daselbst geblieben. Mit Seiben= ftider über den Code Napoléon und über die neuern Berhältniffe des Staatsrechts jum Civilrechte. Abends die von Hanau angekommnen 15 Mineralien ausgepackt. Sehr icone Halbopale und dergl. Früh morgens hatte ich noch die historischen Schemata zu der Geschichte der Farbenlehre zusammengeheftet und manches über diesen Gegenstand gedacht, ber auch gestern ben Anebel zur Sprache gekommen war.
- 24. Brief an Leonhard als Supplement der Carlsbader Abhandlung. Alchymie aus dem Gothaischen Bande: Artis auriserae Vol. I. Dann auf dem Cabinet mit Boigt und den kleinen Löbenicht. Bergrath Lenz war beschäftigt die Freieslebische Sammlung in Ordnung zu bringen. Spazieren mit Seebeck um die Stadt. Berschiedenes über

bie Ritterischen-Campettischen Bersuche. Nachricht von einem Wünschelruthengänger, der sich hier aufgehalten hatte. Verschiedenes über Seebecks eigene chromatische Versuche und über die Fortsehung derselben im Frühjahr. Correctur s bes 29. Bogens des 1. Bandes. Mittags zu Hause.

- 25. Den Brief an Leonhard durchgesehen. Ferner das chromatische Wesen im Ganzen überdacht und was zunächst zu thun seh. Mit Major von Knebel 10 spahieren, im botanischen Garten. Beh Major von Hendrich zu Tische, wo der kleine Paulsen, der in Berka in Pension ist, sich sehen ließ; ein merkwürdiges Kind. Nach Tische Roger Bacon De mirabili potestate naturae et artis. Nachher 15 die andern vorgedruckten alchymistischen Sachen. Abends mit Herrn von Hendrich Thee: über die Position beh Mittelpöllnis. Briese von Weimar.
- 26. Brief an Leonhard ins Reine dictirt. Sodann 20 spazieren gegangen und zu Knebel. Über die Stockholmer Freunde. Nachher kam Professor Boigt, der einen Brief an die naturforschende Gessellschaft aus Böhmen von Turnau her erhalten hatte. Zu Tische ben Herrn von Hendrich: über 25 verschiedene Staatss und Dienstverhältnisse. Nach Tische Ludens kleine Aufsätze, historische Aufsätze über Benedig. Werther und Ortis. Ben Hrn.

- v. Anebel. Alte Rupferstiche. Besonders aber Fischarts Schriften. Der Bienenkorb und die Abersetzung bes Rabelais.
- 27. Un Panborens Wiedertunft. Sobann einiges bie übrigen Geschäfte betreffend. Um 11 Uhr ins 5 Baradies; dahin von Anebel und Seebeck tamen. Es war von einer Beränderung des Ministeriums in England die Rede. Darauf gingen wir in Diezels Garten, der feine Familiengeschichten vom 13. und 14. October erzählte. Mit Major 10 von Hendrich zu Tische. Wiener Rochbuch und feltfame Worte barin. Rach Tische Lenzens an= gewandte Mineralogie bezüglich auf Technit und fonftigen Gebrauch. Briefe. Un Brn. Sof= tammerrath Rirms, Befetung von Gleiches 15 mit Gleichem. Un Brn. Architett Steinert, wegen des Monuments und 25 Thaler an Weißern. An Grn. Sofrath Meger, Dant für die Gem= menabdrude. Un meine Frau, Brief wegen Minden Wolf.
- 28. Pandoras Wiederkunft. 30. Bogen der Polemit. Nachher ins Paradies. Mit Anebel einige Zeit spakieren; dann in seine Wohnung. Mittag beh Herrn von Hendrich. Dankelmanns und seiner Frauen Ankunft in Jena. Nach Tische Lenzens technische Mineralogie. Abends beh Herrn von Anebel, besonders Fischarts Übersetung des Rabelais. Briese von Weimar und sonst. Bries an Leon-

- hard mit den geologischen Anmerkungen zu dem Aufsatz über Carlsbad abgesandt.
- 29. Pandoras Wiederkunft. Sonnenfinsterniß, welche wegen des Nebels nicht gesehen wurde. Mittags beh Frommanns mit Knebel, Seebeck, Oken, Wessels höft. Kam Legationsrath Bertuch. Abends Schattenspiel. Sodann nach Hause. Knebel begleitete mich.
- 30. Pandoras Wiederkunft. Spahieren um die Stadt, mit Dr. Müller. Manches über seine Berhält= 10 nisse in Franken. Von dem veränderten Zustand jener Gegenden. Mittags beh Major von Hendrich. Nachmittags kam Prosessor Boigt, der den ersten Bogen seiner Druckschrift brachte. Anebels Geburtstag. Ich blieb Abends zum Thee beh Major 15 von Hendrich, wo über Erfurt, besonders insosern es eine Fabrikstadt ist, und andre Fabrikstädte gesprochen wurde.

## December.

1. Pandoras Wiederkunft. Gegen Mittag Major von Anebel und Professor Boigt. Mittags beh 20 Major von Hendrich. Nach Tische Griesens Ariost. Schluß des dritten Bandes. Abends beh Frommanns. Aleines Lustspiel von Kind: die Wette. Nachts den Schluß von Kom und London. Expedition nach Weimar. Un Geheime Rath 25

- Boigt. An Hofrath Meyer. An meine Frau. An Frau bon Stein.
- 2. Bandoras Wiederkunft. Kammerfecretär Werner: über seine Reise, Wien, München u. f. w. Nachher zu Anebel, mit demfelben spatieren. Kamen 5 die kranken Solbaten an, und ging das Depot von Weimar durch, nach hof. Mittags af Werner mit uns benm herrn Major. Manches über Berliner Theater= und andere Berhältniffe. Abends mit Werner ben Herrn von Anebel, wo auch 10 Dr. Seebeck war. Deffen Surrogat für bas Newtoniche Schwungrad, in hölzernen Dorlen. Brief an Softammerrath und Absendung ber Rollen von Irene, Gleiches mit Gleichem und dem zerbrochnen Arug, nebst den zweh 15 Manuscripten von dem letten.
  - 3. Lange im Bette mit allerley Betrachtungen beschäftigt. Um 11 Uhr Werner. Las 3 Acte von Wanda. Mittags beh Major von Hendrich. Museum der Alterthumswissenschaft von Wolf und Buttmann. Gegen 5 Uhr Werner und Knebel. Mit behden zu Frommanns, wo Werner versschiedene kleine Gedichte, Sonette u. s. w. vorlas.

20

4. Lange im Bette. Verschiedenes gelesen und nach=
geholt. Um 11 Uhr Werner, der an seinem
Stücke weiter las. Fehlte der Schluß. Mittags
beh Herrn von Hendrich. Discours von seinen
frühern Thätigkeiten. Nachmittags Herr Mehel

- 5. Pandoras Wiedertunft. Mittags beh Herrn von Hendrich. Herr Lieutenant von Münch von Hilbburghausen. Erzählung von den Fatis unsres Contingents beh Colberg und Swine=münde. Abends beh Frommanns mit Werner. 10 Verschiedenes über Polen; dortige gesellige und andere Verhältnisse. Captiöse Frage über den Dosenvertauf. Nachdem ich weggegangen, sprach noch Werner über die Tendenz von seinem Kreuz an der Oftsee. Nach Hause.
- 6. Berschiedenes in Ordnung. Einiges bedacht und sonst. Mittags mit Major von Hendrich, wo dessen Lage zur Sprache kam. Nach Tische beh Frommanns, wo von der Wernerischen Untershaltung von gestern Abend die Rede war. Nach= 20 her zu Anebeln, wo mit Seebeck manches über physische und andre Verhältnisse gesprochen wurde. Nachher kam Werner und Riemer von Clubb und Concert zum Abendessen. Unterhaltungen über verschiedene Personen, bedeutende Fälle und 25 sonst.
- 7. Die epischen Gebichte durchgegangen. Spatieren mit Knebeln. Vorher Werner und Geheimer

Hofrath Stark. Mittag bey Herrn von Hendrich mit Lieutenant . Nach Tische forts gefahren an den epischen Gedichten, und verschiedsnes besprochen. Gegen Abend zu. Frommanns, wo der erste Act des Kreuzes an der Ostsce gelesen wurde. Traf das Weimarsche Bataillon ein, von der Ostsee über Hof und Saalseld zusrücklehrend.

- 8. Pandoras Wiederkunft. Ersten Abschnitt durch=
  gegangen. Einiges an den epischen Gedichten
  arrangirt und diesen Band eingepackt. Ging
  das Bataillon nach Weimar. Abends beh From=
  manns. Las Werner den zwehten und dritten
  Act vom Kreuz an der Oftsee. An Dr. Cotta
  nach Tübingen; Absendung des letzten Bandes.
- 9. Novellen zu Wilhelm Meisters Wanderjahren. Lange im Bette. Nachher Wanda von Werner, die ersten Ucte. Mit Herrn von Hendrich zu Tische. Englisches Handelsverhältniß bezüglich auf Rom und London. Abends um 5 Uhr zu Knebel gesahren mit Werner, welcher den Prolog zur Friedensseher in Berlin las, projectirt, wie er wahrscheinlich nicht zur Aussührung kommt. Viel disputirt über Heidenthum, Protestantis= mus, Katholicismus u. s. w. Rector Danz war von der Gesellschaft. Nachher zu Frommann. Schlegelsche Sonette gelesen, vorzüglich die auf den Tod seiner Stieftochter.

10

- 5. Pandoras Wiederkunft. Mittags beh Herrn von Hendrich. Herr Lieutenant von Münch von Hilbburghausen. Erzählung von den Fatis unsres Contingents beh Colberg und Swine-münde. Abends beh Frommanns mit Werner. 10 Verschiedenes über Polen; dortige gesellige und andere Verhältnisse. Captiose Frage über den Dosenverlauf. Nachdem ich weggegangen, sprach noch Werner über die Tendenz von seinem Kreuz an der Oftsee. Nach Hause.
- 6. Verschiedenes in Ordnung. Einiges bedacht und sonft. Mittags mit Major von Hendrich, wo dessen Lage zur Sprache kam. Nach Tische beh Frommanns, wo von der Wernerischen Unterhaltung von gestern Abend die Rede war. Nach= 20 her zu Knebeln, wo mit Seebeck manches über physische und andre Verhältnisse gesprochen wurde. Nachher kam Werner und Riemer von Clubb und Concert zum Abendessen. Unterhaltungen über verschiedene Personen, bedeutende Fälle und 25 sonst.
- 7. Die epischen Gebichte durchgegangen. Spatieren mit Knebeln. Vorher Werner und Geheimer

Hofrath Stark. Mittag beh Herrn von Hendrich mit Lieutenant . Nach Tische fort= gefahren an den epischen Gedichten, und verschied= nes besprochen. Gegen Abend zu. Frommanns, wo der erste Act des Kreuzes an der Ostsee ge= lesen wurde. Traf das Weimarsche Bataillon ein, von der Ostsee über Hof und Saalseld zu= rücktehrend.

- 8. Pandoras Wiederkunft. Ersten Abschnitt durch=
  gegangen. Einiges an den epischen Gedichten
  arrangirt und diesen Band eingepackt. Ging
  das Bataillon nach Weimar. Abends beh From=
  manns. Las Werner den zwehten und dritten
  Act vom Kreuz an der Oftsee. An Dr. Cotta
  nach Tübingen; Absendung des letzten Bandes.
- 9. Novellen zu Wilhelm Meisters Wanderjahren. Lange im Bette. Rachher Wanda von Werner, die ersten Acte. Mit Herrn von Hendrich zu Tische. Englisches Handelsverhältniß bezüglich auf Rom und London. Abends um 5 Uhr zu Knebel gesahren mit Werner, welcher den Prolog zur Friedensseher in Berlin las, projectirt, wie er wahrscheinlich nicht zur Aussührung kommt. Viel disputirt über Heidenthum, Protestantis= mus, Katholicismus u. s. w. Rector Danz war von der Gesellschaft. Nachher zu Frommann. Schlegelsche Sonette gelesen, vorzüglich die auf den Tod seiner Stiestochter.

10

20

- 10. Sonette. Lang im Bett geblieben. Kam Werner und brachte die Fortsetzung von Wanda. Mittag mit Herrn von Hendrich allerletz politische und mercantilische Betrachtungen. Nach Tische Hoser zath Eichstädt über verschiedene litterarische Gegen= 5 stände. Abends Thee mit Herrn von Hendrich. Borschlag zu einer epischen Behandlung des Octo= bers 1806. Dann beh Frommanns, wo Schlegel= sche Sonette und "Der Bund der Kirche mit den Künsten" gelesen wurde.
- 11. Berschiedenes durchgedacht. Wiederkunft der Pandora. Das Sonetten Wesen. Novellen und Romane. Zu Mittage mit Major von Hendrich.
  Nach Tische Expedition nach Weimar. Un Hrn.
  Hoftammerrath Kirms. Un Hrn. Hofrath 15
  Meher. An meine Frau. An August. Um
  5 Uhr zu Knebel: erstens über die Wernerischen
  katholisch=mystischen Tendenzen; dann über der
  Herzogin Mutter Testament und andre politisch=
  ökonomische Dinge. Abends zu Frommanns. 20
  Sonette von Gries und Klinger. Dessen neuster
  Brief aus Paris und Vorschlag zu einer Zeit=
  schrift über Paris, erstes und letztes Stück.
- 12. Überlegung verschiedener zunächst zu fördernder Dinge. Landkammerrath Bertuch. Zu Mittag 25 beh Herrn von Hendrich: über die Einwirkung Werners. Dann Luftschlöffer mit Ersurtischen. Abends um 5 Uhr zu Frommanns, wo Werner

- den 2. Theil des Kreuzes an der Oftsee vor= las.
- 13. Mit kleinen poetischen Dingen und sonstigen Betrachtungen beschäftigt. Rath Conta von Weimar. Dr. Seebed. Mittag beh Major von Knebel mit Major von Hendrich und Werner und Frommann. Um 5 Uhr mit letzterem nach Hause. Viel über frühere Zustände und Charaktere, auch über Seebed, Fehler; dieses letzteren Jugendgeschichte bis zu seiner Therese und zu seinen Vorsätzen zu voluminosen Schriften. Abends auf dem Ball. Frau von Löbenicht, Frau Prosessor Augusti. Dem. Stark. Roux u. s. w.
- 14. Briefe gefdrieben. Um 11 Uhr tam Auguft von Weimar geritten mich ju befuchen mit Bartho-15 lomai. Mittags ben herrn Major von hendrich mit den jungen Leuten, die gleich nach Tifche wieder nach Hause ritten. Nach Tische Prof. Boigt. Berichiedenes über die Farbenlehre. Um 6 zu Frommanns, mit Werner. War auch Prof. 20 Oten ba. Las Werner fein Borfpiel jum Frieben, für das Berliner Theater bestimmt, vor; das Sonett auf den Heidelberger Pfalzgrafen und einiges zu einem Declamatorio ber Mad. Unzelmann zu Schillers Andenken. Ich zeichnete 25 die Wartburg.
  - 15. Ausräumung der Zimmer wegen Ankunft Durch= laucht des Herzogs. Giniges Sonettische. Kam

Oberforstmeister von Lyncker. Durchlaucht der Herzog spät von Hummelshain von der Schweins= jagd in Begleitung des Erbprinzen, des Stall= meister von Seebach, Kammerherr von Spiegel, von Egloffstein und Hauptmann von Müffling. 5 Abends beh Frommanns, wo Gedichte aus Secken= dorfs Almanach, nachher aber Briefe von der Reinhard vorgelesen wurden. War Seebeck gegen= wärtig. Knebel mit Werner war beh Ulrichs.

- 16. Briefe, nebenstehende. An Mad. Bethmann 10 nach Berlin. An Herrn Zelter. An Herrn Geheimerath Wolf. An Herrn Cotta nach Tübingen. An Herrn Grafen Palffy, k. k. Kämmerer in Wien, einschließlich der Ansang der Pandoras Wiederkunft an die Redactoren des 15 Prometheus. Mittags beh Herrn von Hendrich. Nach Tische über Werner verschiedene Bemerkungen. Um 5 Uhr zu Knebel. Sonette vorgelesen. Um 8 Uhr zu Frommanns, wo die Seidensticker und Löbenicht, Asverus und Seebeck nebst ihm sich 20 befanden. Werner hatte vorgelesen. Nachher allein Werners Charaden = Sonett auf Minchen Herz= lieb.
- 17. Früh mit Einpacken und Ordnen und sonst beschäftigt. Kam Knebel Abschied zu nehmen und 25 der junge Boigt. Mittag beh Herrn von Hendrich. Abends um 6 zu Frommann, wo Seebeck und sie war. Ansang der Bandora vorgelesen. Vom

- Plan der Achilleis gesprochen und andern poeti= tischen Fictionen.
- 18. Früh zusammengepackt und nach 8 Uhr von Jena ausgefahren. Um 12 Uhr in Weimar angekommen. Eingeräumt und eingerichtet. Mittags Dem. Elsermann und Sophie Teller zu Tische. Nach Tische und Abends zu Hause. Brachten die Sänger zu Nacht ein Ständchen.
- 19. Früh lang im Bette geblieben. Hoftammerrath Nirms wegen Theaterangelegenheiten. Berschiednes besorgt. Kam Werner an, aß mit uns, desgleichen Mademoiselle Elsermann. Nach Tische Abends die Wegelagerer, welche gut gegeben wurden.
- 20. Früh die Sänger. Kam der Erbprinz. Herr von Müffling und Werner waren zugegen. Wittags Hofrath Wieland, Rath Stickling und Werner zu Tische. Gegen Abend zu Mad. Schopenhauer.
- 21. Früh ben Durchlaucht der Herzogin und dem Erbprinzen. Mittags allein. Abends die Unglücklichen und Jery und Bätely.
- 22. Pandoras Wiederkunft. Beh Durchlaucht der Prinzeß: über Werner und seine Werke. Mittag beh Mad. Schopenhauer bis gegen Abend: mit Werner, Fernow, Meher, Uckert, Conta, Dem. Elsermann. Rachher mit Dem. Elsermann ihre Rolle aus den Corfen.
  - 23. Brief an herrn von hendrich. Um 10 Uhr

kamen Durchlaucht die Herzogin, die Hoheit und Prinzeß Caroline nebst den übrigen Damen. Wurde Werner präsentirt und las einige Sonette vor. Mittags Werner zu Tische. Abends in der Comödie: die Corsen.

- 24. Gegen Mittag mit Werner beh Durchlaucht bem Herzog. Mittags allein. Abends beh Frau Hof=räthin Schopenhauer.
- 25. Besuch vom Geheimen Regierungssecretär Müller.
  Mittags Herr Becker und seine Frau, Werner 10
  und Sophie Teller zu Tische. Abends Gesell=
  schaft zu Augusts Geburtstag und kleine dra=
  matische Unterhaltung von Dr. Bulpius, vorge=
  stellt durch Dem. Elsermann, Engels, Häßler und
  Rinaldo.
- 26. Kam Herr Frommann von Jena und speiste zu Mittag beh uns. Abends in der Comödie: die Wegelagerer.
- 27. Kein Gesang wegen der Probe von Faniska. Mittags Frommann, Werner und Dem. Engels 20 zu Tische, welche verschiedene Lieder sang. Abends beh Mad. Schopenhauer, wo Werner seine hu= moristischen Sonette recitirte, meist vor Manns= personen.
- 28. Mittags Geh. Regierungsrath Müller, der viel 25 von Paris erzählte, Frommann und Werner. Abends zu Haufe um verschiedenes zu ordnen und zu überdenken.

- 29. Um 11 Uhr zur Prinzeß Caroline, wo Frau von Stein und die gewöhnliche Gesellschaft war. Zu Mittag Demoiselle Elsermann. Rach Tische die Rolle aus Tancred mit ihr durchgegangen.
- Commentarii de bello Germanico pars altera, auctore I. C. Serra. Parisiis 1807. Hofrath Meyer: über das vorsehende Programm. Kammersecretär Werner. Nachher Capellmeister Reischardt auf der Durchreise nach Cassel.
- 10 30. Früh die Damen. Werner las den Vorbericht und 1. Act des Areuzes an der Oftsee vor. Mittags Herr von Anebel mit seinem Sohne, die Morgens von Jena gekommen waren; wo viel über Werner, sein Naturell und Talent gesprochen wurde. Abends nicht in der Comödie, sondern zu Hause. Il sacrisicio, sabula boscareccia von Agostino Beccari. An Herrn von Hendrich 40 Stück Laubth.
- 31. Berschiedene Aufsätze: über die Jenaische Schloß= reparatur, die dortigen Frehmaurer und das hiesige Zeicheninstität. Berschiedene Theaterein= richtungen. Abends beh Mad. Schopenhauer, wo Gesellschaft war und man mit Gesang Mitter= nacht abwartete.

# 1808.

### Januar.

- 1. Die Sänger, Schauspieler und andre Personen zum Frühstück. Berschiedenes von den vierstim= migen Gefängen vorgetragen. Mittags Dem. El= sermann. Rolle aus dem Tancred. Abends allein. Fing ich an, den Aminta des Tasso zu lesen. 3 An Adam Müller Dresden.
- 2. Architekt Steiner wegen des Brunnens in Belvedere. Mittags allein. Nach Tische Wolff wegen Repetition der Rolle Tancreds. Abends die Wegelagerer.
- 3. An Pandorens Wiederkunft geschrieben. Um 11 Uhr die Sänger. Kam die Schachtel von Bettina Brentano mit den Weihnachtsgeschenken. Mittags Denh zu Tische. Aminta von Tasso. Abends beh Mad. Schopenhauer, wo Fernow das Leben 15 des Ariost vorlas. Seckendorfs Musenalmanach auf 1808. An Frau Käthinn Goethe mit Geld fürs Loos.
- 4. An Pandoras Wiederkunft. Abends ward im Theater der Hausfriede gegeben. An Hofrath 20 Behrendt wegen der Hackertschen Papiere.

- 5. Mittags Dem. Elsermann und Werner zu Tische. Nachher Wolff und Dent wegen der Rollen im Tancred.
- 6. Früh die Damen. Werner las den 2. Act des Kreuzes an der Oftsee. Mittags allein. Über das Revolutionsstück. Abends Vorstellung von Tancred.
- 7. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer. Werner recitirte einige Sachen. Gezeichnet.
- 10 8. Wiederkunft der Pandora. Nachher Briefe geschrieben. Dem. Bettine Brentano Francsurt. Director Lenz wegen Herrn von Müfflings
  lateinischen Stunden. Mittags Sophie Teller
  zu Tische. Über Werners Liebeshhpothesen und
  was daben zu bedenken und zu erinnern. Abends
  mit August die Bremischen Münzen ausgepackt
  und die Sparbüchse geordnet.
- 9. Correctur der Vorrede zur Farbenlehre. Zu Herrn v. Zigesar, wo ich die behden Jungen Ehleute, dann Gräfinn Beust, Frl v Reizenstein und Silvie fand. Mittag allein. Abends Throler Wastel.
- 10. Früh Hauptmann von Müffling wegen seiner lateinischen Stunden behm Director. Die Sänger.

  Mittags Wolffs und Werner zu Tische. Nachher Leseprobe von Wanda. Zu Frau Hofrath Schopenshauer. Wegen Unpäßlichkeit meiner Frau wieder nach Hause. Um 8 Uhr zu Demoiselle Jagemann

- mit Werner. Durchlaucht der Herzog war dafelbst. Werner trug seine Sonette vor.
- 11. Lange im Bette. Das nächste durchdacht. Briese. Fr. v Türckheim Strasb. Geh. Jakobi München. Mittag Engels, war meine Frau bes ser. Bon Zigesar einladend. Abends beh Ziegesar. Werner, Gräsin Beust, Fräulein Reizenstein und Fräulein Sylvic. Später kam die Frau Oberforstmeister von Ziegesar.
- 12. Mittags allein: über Werners chriftliche Symbolik. 10
- 13. Die Damen. Werner las den dritten Actt des Kreuzes an der Oftsee. Abends Binto.
- 14. Vorbereitungen zu Wanda. Mittags Demoiselle Elsermann zu Tische. Abends beh Mad Schop= penhauer gezeichnet.

- 15. Früh nach Jena Zu Frommans Mittag bey Hrn. v Hendrich Abends beh Fr. Faust gelesen. Nachts Reinbecks kleine Erzählungen.
- 16. Früh ben M. Mad Seidensticker und Löwenich. Mittag v. Hendrich. Nach Tische zu Hause. Zum 20 Ball Bis zwölf.
- 17. Früh zu Hause. Mittag ben Knebel Abends ben Frommanns Hackerts Biographie
- 18. Nach Weimar War Picalillo von Zelter angekommen. Meine Frau unpaß.
- 19. Schlittenfahrt des Hofs Ben Fr. v. Stein Mittag Werner Destouches Chöre zu Wanda Werner über seine Schriften.

- 20. Die Damen. Die Hoheit über Werner. Sänger. Berschiednes Bierstimmiges und sonst. Nach Tische Schlittenfahrt August mit der Mutter, Elsermann und Engel. Hofr. Meyer. Römische Münzen.
- 21. Mittags Mad. Wolff und Dem. Elsermann zu Tische. Abends ben Durchlaucht bem Herzog und bem Erbprinzen.
- 22. Briefe. An Herrn Zelter nach Berlin. An Frau Käthin Goethe nach Frankfurt. Mittags Werner und Sophie Teller. Abends bey der regierenden Herzogin die Hackertschen Anekboten.
- 23. Briefe. Vor Tische spatzieren mit Frau von Stein. Mittags Dem. Elsermann. Rolle der Babet von durchgegangen. Abends zu Hause: mit Wolfs Museum der Alterthums-Wissenschaft.
  - 24. Briefe. Rachher Hoftammerrath wegen Theaterangelegenheiten. Berschiedene Decorationen und sonstiges zu Wanda. Mittag Dem. Elsermann. Borher beh Durchlaucht dem Herzog, der nicht
- 20 Vorher beh Durchlaucht dem Herzog, der nicht ganz wohl war. Gegen Abend zu Mad. Schopen= hauer. Mit Hofrath Meyer die Decorationen und Requisiten durchgearbeitet.
- 25. Briefe. An Dr. Cotta mit Wandas Gefängen. Wittags allein: über die Christianer. W. Cophtacismus, heimliche Lüsternheit der Herren. Im Theater der Wirrwarr.

- 26. Briefe und fonstiges. Un Grn. von Sum= bolbt nach Rom. Mittags allein.
- 27. Wieland B. des Cicero. Die Damen Die Ansbetung des Kreuzes. Mit Due Elferm. die Rolle der Ludm. Je toller Je beffer.
- 28. Beh Pr. Caroline Die Blume und die Schärpe. Abends Borprobe von Wanda
- 29. Vorbereitung zu Wanda. Mittags allein. Von 5 Uhr Probe von Wanda Zu Mad. Schoppen= hauer. Wielands Ciceronianische Briefe
- 30. Noch einiges zu Wanda Mittags die Freunde von Jena Abends Borstellung von Wanda Nach= her beh Mad Schoppenhauer
- 31. Die Sänger. Kam dazu Herr von Müffling. Mittags Wolff und Frau nebst Werner zu Tische. 15 Abends auf dem Stadthause. Nachher zu Hause allein. Verschiedenes durchgedacht.

### Februar.

- 1. Briefe. Mittags allein. Über das Trauerspiel Numanzia. Über die Herren, die mich als eine Puissance ansehen und bef NachTische Werner. 20 Die Wette und der Schahgräber.
- 2. Beh Pr. Caroline Blume und Schärpe 2 ter Uct. Demoiselle Elsermann zu Tische.
- 3. Niederkunft der Hoheit mit einer Prinzeß Werner zu Tische Wanda zum 2ten male Hrn. 25 Reinhart nach Cölln Hofr. Eichstedt Jena.

- Dr Meyer Bremen v. Kleist nach Dresden Rapellmstr Reichart Cassel
- 4. Mittag beh Wieland Lefeprobe vom zerbrochnen Krug Beh Mad. Schoppenhauer
- 5. Mittags Sophie Teller. Über die Rollenbesetzung von der Weihe der Krast. Beh Serenissimo. Über Werner dann die Weltaussichten. Gott= hold Arnstadt. mit 2 rh. Dr Cotta Tübin= gen Nachricht wegen Wanda.
- 30 6. Mittags allein: über Wanda, Werner 2c. Don Juan Großer Sturm die Nacht und folgenden Morgen.
  - 7. Früh Musick. Werner Derselbe zu Tische nebst Silie und Unzelmann Abends ben Mad Schop= penhauer.
  - 8. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Abends ward bie Schachmaschine gegeben.
  - 9. Mittags Dem. Ulrich zu Tische.

- 10. Briefe nach Jena. Die Damen. Las Werner 20 Attila 1 und 2 Akt. Abends Wieland und Familie Music. Abendessen bis spät.
  - 11. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Über Voßens Übersetzung des Agamemnon. Nach Tische Bibliothekar Bulpius: über Fürst Reuß. Abends zu Hause.
  - 12. Mittags Sophie Teller zu Tische. Über Italien und meine dortige Art zu leben. Kam hernach Dem. Elsermann.

- 13. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Ich begab mich balb auf mein Zimmer. Abends ward Mahom= med gegeben. Aus Josephus vorlesen lassen.
- 14. Mittags auf meinem Zimmer. Abends zu Hause. Josephus.
- 15. Pandorens Wiederkehr 2. Abtheilung für Wien. Major von Knebel. Ich af auf meinem Zimmer. Abends Josephus jüdische Geschichte. Hofrath Meher war krank. Wurde Wanda vorgestellt zum drittenmal. Die Gothaischen Herrschaften 10 waren zur Comödie gekommen.
- 16. Pandorens Wiederkehr. Major von Knebel, welscher mit uns speiste. Wurde viel über Wanda und sonst gesprochen. Josephus vom jüdischen Krieg.

- 17. Briefe und Absendung des 2. Manuscripts von Pandoras Wiederkunft. Geistinger in Wien Pandoras 2. Sendung Mittags Major von Knebel zu Tische. Ward Agnes Sorel zum erstenmal gegeben.
- 18. Mittags Dem. Elsermann zu Tische. Getheilte Urtheile über die gestrige Oper.
- 19. Die ersten 3 Aushängebogen von Prometheus. Mittags Sophie Teller. Nach Tische Dem. Elser= mann, mit ihr die Rolle im zerbrochnen Krug 25 durchgegangen.
- 20. Mittags Hr. Frommann zu Tische: über Wanda. Abends ward Stella gegeben.

- 21. Mittags Dem. Elsermann und Herr Frommann zu Tische.
- 22. Mittags allein. Über das weitere von Pandoras Wiederkunft. Abends Rettung für Rettung.
- 5 23. Mittags Herr Landschaftssyndicus Schumann zu Tische.
- 24. Briefe. Un Frommanns den Roman Sydner geschickt. Mittags allein. Abends Temperlein, Domestikenstreiche und Mitternacht im Walde.
- 10 25. Einiges zur chromatischen Polemik. Legations= rath Bertuch wegen verschiedener und auch der frehmaurerischen Angelegenheiten. Mittags Dem. Elsermann. Rach Tische mit ihr die Rolle aus dem zerbrochnen Krug gelesen. Verschiedenes durchgedacht, besonders eine Antwort an Windisch= mann. Abends die Sänger.
- 26. Anordnung wegen des Theaters und der darauf zuzulassenden Personen. Mittags Sophie Teller zu Tische. Nach Tische Dem. Elsermann, mit ihr die Rolle aus dem zerbrochnen Krug durchsgegangen. Nach Tische der Schwede Egmar. Abends zu Hause. August und erzählte allerleh Jugendstreiche.
- 27. Fortsetzung der Theater-Anordnungen. Enthüls lung des albernen Betragens des schwedischen Malers. Mittags allein. Abends Hofrath Meyer. Die Lichtstrahlen zweites Hest, und Abdrücke geschnittener Steine. Im Theater Fanista.

- 28. Die vorläufige Anordnung wegen des Theaters, als Concept. Mittags Werner zu Tische. Abends Hofrath Meher.
- 29. An der Newtonischen Polemik. Mittags Bilb= hauer Weißer und Dem. Ulrich zu Tische. Im 5 Theater Alles aus Eigennug. Lichtftrahlen zwen= tes Heft. Mit Mehern die Münchner Lithogra= phischen Abdrücke. Dem Bardoa Ballenst. Bettine Brentano Francks.

## März.

- 1. Die Aftische Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst, 10
  1. Heft; ingl. Rottmann gegen Jacobi. Mittags allein. Abends beh Durchlaucht dem Herzog mit Hauptmann Müffling: über neuere und ältere Kriegsoperationen. Wirkung und Gegenwirkung der Strategie und Taktik, der Märsche und Schlach= 15 ten. Kriegsabenteuer des französischen Krieges. Prinz Bernhard in Dresden, dortige Lage der Dinge überhaupt. Auch über das lithographische Wesen wie es jeht in Dresden getrieben wird. Spät kam Durchlaucht der Erbprinz.
- 2. Galerie preußischer Charaktere. Die Damen. Werner las den 3. Act seines Attila. Mittags allein. Abends Hofrath Meyer. Im Theater der Gefangene und der zerbrochne Krug. Diese Tage über das 15. Newtonische Experiment ge= 25 dacht bezüglich auf unsre 11. Tasel.

- 3. Newtonische Polemit. Mittags allein. Abends bie Sänger. Hofrath Meyer. Mionnetiche Baften.
- 4. Brief an Jacobi concipirt. Mittags Sophie Teller. Hofrath Meyer. Mionnetsche Baften.
- 5. Newtonische Polemik. Mittags Demoiselle Ulrich und Elsermann. Rach Tische Demoiselle Genast. Rolle des Fischerknaben aus dem Tell mit ihr durchgegangen. Abends ben Geh. Rath Boigt. Nach= her zu Hause die Mionnetschen Münzpasten an= gesehen.
  - 6. Einiges die Polemik betreffend überlegt. Die Sänger. Confirma hoc deus von Jomelli zum erstenmal. Mittags Demoiselle Ulrich und Tischener. Abends zu Mad. Schopenhauer. Nachher auf den Ball im Comödienhause.

- 7. Briefe. Hrn. Geh. A. Jacobi München Dr. Seebeck Jena. Das Ritterische Memoire. v. Hendrich. Siegel Dresden Schloss Reparatur Chromatische Betrachtungen. Mittags af Tischener mit. Kupfer der Reise nach den Südseeinseln. Nachmittag Falk, der von seiner Casseler Reise erzählte. Abends allein: preußische Chroniken.
- 8. Newtonische Polemik. Kam Hofkammerrath Kirms zum erstenmal nach seiner Krankheit. Mittags allein: über Cassel und Falks Ansichten von demselben. Kam ein Brief von Nicolaus Meher. Abends Wolffs und Demoiselle Elsermann zum Goethes Werte. III. Abig. 3. Bb.

- Thee. Maskerade aus dem zerbrochnen Krug. Wolff las einiges aus dem ftandhaften Brinzen.
- 9. Besuch von den Damen. Werner las die zweh letten Acte des Attila. Mittags allein. Nach Tische die Münchner Steindrücke der Albrecht s Dürerischen Federzeichnungen besehen. Abends Hofrath Meyer: über die Recension der Steinsdrücke. Im Theater ward der Doctor und Apostheter gegeben.
- 10. Behftehende Briefe. An Hofrath Eichstädt 10 nach Jena, mit der Recension des Nünchner Steindrucks. An Herrn Geistinger in Wien, 3. Portiunkel von Pandoras Wiederkunft. Newstonische Polemik. Mittags allein. Nach Tische mit Demoiselle Genast die Rolle des Fischerknabens 15 durchgegangen. Abends beh Mad. Schopenhauer.
- 11. Newtonische Polemik. Mittags Sophie Teller und Demoiselle Engels zu Tische. 69 große Kupfer= platten. 71 große Zinckplatten. 9 Paar große Platten zusammenverbunden. 48 Paar kleine 20 Platten 2 Schluß Platten. 5 Gläser.
- 12. Briefe. Mittags Major von Knebel und sein Carl zu Tische. Abends ins Theater: ward Tell gegeben, ben sehr vollem Hause; an 700 Menschen.
- 13. Mittags allein: über Werners Talent, seinen At= 25 tila und dergl. Abends beh Mad. Schopenhauer. Einige Lieder aus der Fortsetzung des Wunder= horns vorgelesen.

- 14. Mittags allein: Hof bes Königs von Weftphalen, alte Etiquette. Abends ber Amerikaner.
- 15. Augusts Besorgniß wegen des Bandwurms glücklich gehoben. Mittags allein: Deutsche gehen nicht zu Grunde, wie die Juden, weil es lauter Individuen sind.
- 16. Die Damen. Calberon Uhff und Circe. Mittags allein. GR. v Einfiedel. Abends Hofr. Meyer. Im Theater Clavigo.
- 10 17. Mit Hofrath Meyer nach Jena. Berschiebene Besuche beh Seebeck zc. Mittags beh Herrn Major von Hendrich. Die Schloßbauangelegenheit. Abends bei Frommanns.
- 18. Schloßbau; botanischer Garten. Mittag beh Major von Hendrich. Abends beh Herrn von Knebel mit Seebeck, Boigt und Hendrich.
- 19. Früh bey Rath Wedel. Dann bey Knebel, der sich behm Stiefelanziehen verrenkte. Mittags beh Herrn von Hendrich. Verschiedene Besuche; auch beh Knebel, dem ich Pandorens Wiederkunft vorlas. Thee beh Hendrich.
  - 20. Bersuche ben Dr. Seebeck. Mittags dort zu Tische mit von Einstedel, Göttling, Frommann, Oten. Abends bei Frommann.
- 25 21. Mit Hofrath Meyer herüber. Mittags der junge Tischner: über Seebecks galvanische Bersuche. Abends ward Agnes Sorel gegeben, und die Hoheit zum erstenmal wieder im Theater.

- 22. Unterhaltung mit Wernern; nachher mit Hofkammerrath und Genast. Zu Serenissimo und zur Prinzeß. Mittags allein. Vorsätze nach Carlsbad zu gehen besprochen. Abends zur Fürstin Reuß; gegenwärtig Frau von Stein, s Schiller, Gräfin Beust, Fräulein Reizenstein und Hofrath Meyer.
- 23. Besuch von den Damen. Schluß von Ulhsses und Circe des Calderon vorgelesen. Mittags Werner zu Tische: über Heidenthum und Christen= 10 thum, Liebe und dergl. Abends zu Hause und beh Geh.R. Voigt. Im Theater der Taub= stumme.
- 24. Briefe. An Hrn. Stegmaier nach Wien. An Hrn. Czupick nach Prag. Borbereitung zu 15 chromatischen Bersuchen. Nachher beh Durchlaucht der Herzogin mit den Albrecht Dürerischen Zeich= nungen. Dann beh Frau von Stein. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer; dann behm Erbprinzen im Concert; beh Zeiten wieder 20 nach Hause. Siderismus von Ritter Ersten Bandes Erstes Stück.
- 25. Chromatische Versuche. Nachher auf der Bibliothek. Ben Fräulein Gore wegen der Biographie ihres Vaters. Ben Heideloff im Theater wegen 25 der Saaldecoration. Mittags Sophie Teller. Nach Tische Werner. Abends Hofrath Meyer; besonders Siderismus von Nitter.

- 26. Auf der Bibliothek, wo von meteorologischen Ansftalten die Rede war. Mittags allein. August war nach Jena geritten. Im Theater Macbeth. Zu Hause geblieben. Hofrath Meyer.
- 5 27. Die Sänger. Mittags Werner zu Tische: über Heibenthum und Christenthum. Abends ben Mad. Schopenhauer.
  - 28. Mittags Werner zu Tische, der Abschied nahm. Abends zu Hause. Hofrath Meyer. Im Theater der Flüchtling oder der Flatterhafte von Herrn von Einsiedel nach dem Französischen.

- 29. Beh Serenissimo August präsentirt zur Beurlaubung. War gegenwärtig die Hoheit, der Erbprinz. Kam der Hosmarschall Egloffstein. Über die Berhältnisse in Franken. Nachher zur Prinzeß Caroline. Mittags Demoiselle Engels zu Tische. Rolle der Herzogin im Wallenstein. Geheimer Regierungsrath Müller. Abends zu Hause. Brief an Seebeck.
- 20 30. Die Damen. Der ftandhafte Prinz 1. Act. Einige vierstimmige Gesänge. Mittags Demoiselle Engels. Rolle der Herzogin in den Piccolominis. Im Theater ward Minna von Barnhelm gegeben. Abends zu Hause. Hofrath Meher. Demselben die neue Melusine vorgelesen. An Hofrath Eichstädt, wegen der Ziegeln im botanischen Garten. An Bergrath Lenz, Absschrift des Rescripts an die Academie wegen der

Cameralschule. An Mad. Frommann, das Miniaturgemälbe des ruffischen Kaisers.

31. Einige Briefe. Beh Weißern wegen bes Schmettauischen Monuments. Mittags allein. Abends ben Frau Hofräthin Schopenhauer.

### April.

- 1. Zeichnung in Augusts Stammbuch. Sendung von Frankfurt mit Druckschriften der Juden. Mittags Sophie Teller zu Tische. Abends beh Durchlaucht der Herzogin. Die drey letzten Acte des standhaften Prinzen vorgelesen.
- 2. Einige Briefe und andre Expeditionen. Mittags Demoifelle Elsermann und Ulrich und Professor Boigt von Jena zu Tische. Abends im Theater: die Wegelagerer.
- 3. Nebenstehende Briefe. An Bettina Brentano 15 nach Frankfurt. An Hrn. Mylius nach Frankfurt. An Brof. Boß nach Heidelberg. An Hofrath Thibaut nach Heidelberg. Un Major von Luck nach Mannheim. Um 11 Uhr die Sänger. Dazu kam Herr von Müffling mit 20 seinem Schwager. Mittags allein. Bey Mad. Schopenhauer in kleiner Gesellschaft.
- 4. Ging August nach Heibelberg ab. Mittags allein. Nach Tische kam Dr. Seebeck. Abends mit ihm im Theater: der Flüchtling und Liebe und Ge= 25 heimniß.

- 5. Mittags Dr. Seebed. Über Siberismus, Wünschelruthe und anderes. Abends mit Dr. Seebeck beh der Fürstin Reuß.
- 6. Kamen die Damen. Mittags Dr. Seebeck. Über Galvanismus, Myfticismus und dergl. Abends kam Durchlaucht der Herzog mit Herrn von Müffling, Herrn von Lindenau, die galvanischen Bersuche zu sehen. Bis um 10 Uhr geblieben.
- 7. Mittags Dr. Seebeck zu Tische. Gegen Abend Frau Hofräthin Schopenhauer und Hofrath Meher, um die Versuche zu sehen. Hernach die Sänger, confirma hoc deus. Nach Tische einige Lieder von Schiller; einiges zur Guitarre mit Violinbegleitung.
- 15 8. Theaterverordnungen. Kam die Fürstin-Prinzessin Reuß, die galvanischen Versuche zu sehen. Mittags Dr. Seebeck. Abends Hofrath Meher und Dr. Seebeck zum Thee. Herr und Mad. Wolff zum Abendessen und Demoiselle Engels.
- 90. Mittags Dr. Seebeck. Nach Tische kam seine Frau und 3 Kinder. Mit ihm ins Theater: Throser Wastel.
  - 10. Reifte Dr. Seebeck wieder ab. Mittags auf meinem Zimmer. Leontine gelesen. Abends Hofrath Meyer.
  - 11. An den kleinen Erzählungen schematifirt, besonders den Wahlberwandtschaften und dem Mann von 50 Jahren. Mittags allein. Abends

- Hofrath Meyer. St. Joseph der Zweyte borgelesen. Über die kleinen Erzählungen überhaupt gesprochen.
- 12. Wie gestern. Einrichtungen im Garten. Mittag allein. Abends Hofrath Meyer. Recension der 5 Litteraturzeitung. Fortunatus.
- 13. Briefe. An Geistinger, mit den Wernerschen Sonetten, Hamburger Gedichten und ältern Balladen, und die kleinen Sonette auf Wanda. An Hr. hon Hendrich, wegen des Baues. An 10
  Prof. Voigt die Pariser Briefe. An Mamsell Bardua, mit einem Empsehlungsschreiben nach Dresden. An Hofrath Sartorius, Dank für den überschicken Spittler. Mittags allein. Nach Tische Demoiselle Elsermann. Abends die Sänger 15
  und Hofrath Meyer.
- 14. Mittags Demoiselle Elsermann zu Tische. Abends ben Mad. Schopenhauer. Nachher zu Hause, nicht wohl.
- 15. Mittags Sophie Teller zu Tische.
- 16. Professor Uckert und sein Bruder aus Gotha und Minden. Mittags allein.
- 17. Früh die Sänger. Hofrath Stark. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer. Diatribe gegen die neuen Dichterlinge.
- 18. Mittags die beyden Uckert, Demoiselle Elsermann und Ulrich zu Tische. Abends im Theater: Figaros Hochzeit. Heidelberger Annalen.

- 19. Heibelberger Annalen. Hofkommissionssecretär Witzel, seine Lage in Buttelstädt. Mittags Demoiselle Ulrich zu Tische. Kam ein Kleid von Bettina Brentano an mit verschiedenen Flugschriften. Gegenschrift gegen Jacobsen. Abends Hofrath Meyer. Museum der Alterthumss-Wissenschaft 2. Heft. Über die Memoire enschklopädische Romane die Recension der Heidelsberger Annalen u. s. w.
- 10 20. Berschiedenes Bevorstehendes durchgedacht. Hofkammerrath wegen Theaterangelegenheiten. Bibliothekar Bulpius. Angelegenheiten im Garten. Briefe. An Demoiselle Bettine Brentano, Dank für das Übersendete. An Zelter nach Berlin, mit Eberweins Compositionen.
  - 21. Schönes Wetter. Viel im Garten. An die alls gemeinen Ansichten der Geschichte der Wissensschaften gedacht. Br. von Arnim. Zeitung für Einsiedler. Abends Hofrath Meyer über das Hirtische Pantheon
  - 22. Wie gestern. Baron Penz aus Liefland mit einem Briefe von Joh. Müller. Mittag Elsermann, S. Teller, C. Ulrich. Abends beh Durchl. der Herzoginn. gelesen. St. Joseph der zwehte. Der Mann von 50 Jahren.
  - 23. Um 8 Uhr von Weimar mit Hofrath Meher. Königliche und fürftliche Familien Gemälde. Über das Pantheon. Bey Hrn. v Hendrich frühftücken.

- Beh demfelben zu Mittag Zu Fromanns. Kamen die Zigefar ingl. Lichtenstein der Reisfende Abends zu Knebel. Prof. Boigt. Hofr. Meyer. Africanische Zustände. Politica.
- 24. Früh erwacht. Pandoras Wiederkunft. Um s 10 Uhr Lichtenftein. Capisches. Mit Anebel und Meher spazieren. Bot. Garten. Beh v. Hendr. gegessen mit Rath Wedel. N. T. zu Seebeck. zu Pflug. Zu Harras. Ins Paradies mit Meher. Pandorisches und andres. Anebel lange 10 spazieren. Abends der Bater von ohngefähr.
- 25. Pandora. Kamen Serenissimus mit Herrn v. Müffling. Im Paradiefe. Zu Harras. Fuhren Ser. in den Thalftein. Mittag beh Hrn. v Hendrich. nach Tafel Lichtenstein mit den 15 Capischen Karten. Im Botanischen Garten. Beh Pflug. Im Zimmer.
- 26. Pandora. Briefe und Pflanzen nach Weimar. Mittags v. Hend. Nach Tische Champagner mit Meyer. Unterh. über Werner, die Schlegels, die 20 Neusten. Spät zu From. Seebeck. Lichtenstein. Westphälisches Königr. betr. Capensia. Trans= parente Visiten Billets.
- 27. Werners Brief mitgetheilt. Pandora. Mittag ben v. Hendr. Nach Tische mit Meher. Auß= 2 bildung, Gewahrwerden verschiedner Motive und ihrer Behandlung. Boten von Weimar. Kobels Landschaft. Abends Werners Sonette.

Regen

- 28. Pandora. Andre Schemata. Früh das große Wasser angeschen Mit Anebel zur Rasen=mühle Beh Ottenh vorher Zu Hause gegessen. Um dreh Uhr in den Botanischen, dann in Rostumpels Garten. Dürrbaum. Abends beh Anebel. St Joseph II. Die neue Melusine. Leidlich Wetter
- 29. Pandora. Mittag zu Hause Die Motive der Pandora durchgesprochen Frommann der nach w. ging

Feucht und talt.

5

20

30. Früh nach dem Landgrafen zu. Mittag zu Hause. Wit Hofr. Meyer über die Borgänge. Abends zusammen gegen Lichtenhahn. Zu Knebel. Abends Unstalt zur Abreise.

Schön Wetter

### Mai.

- 1. Gegen 8 Uhr von Jena weggefahren. Schöne Witterung. Hofrath Mehern die erste Hälfte der Wahlberwandtschaften erzählt. Mittags allein. Nach Tische wegen der Freymäureren Promemoria an Herrn Geh. A. Voigt. Abends Hofrath Meher. Nachher Dem. Engels und Elsermann, Lorhing und Denh. Dem. Engels sang zur Guitarre.
- 2. Briefe. Un August nach Heidelberg. Hof= tammerrath wegen Theaterangelegenheiten. Der neue Bassist Röpte. Mittags Dr. Lichtenstein zu

- Tische. Gegen Abend Hofrath Meyer, Legations= rath Falt und Bertuch. Letzter wegen der Frey= mäurerangelegenheiten. Falt wegen Le Mar= quaud und andrer französischen Persönlichkeiten.
- 3. Nebenstehende Briefe. An Hrn. von Humboldt 5 nach Augsburg unter der Abresse von J. und G. W. von Halder. An Bettine Brentano nach Frankfurt. An Hrn. E. d'Alton zu Ober Auerach beh Bamberg (wegen seiner Anfrage über ein Bild von Correggio). An Rath Roch= 10 lit nach Leipzig. An Kammersecretär Werner nach Berlin (behm G.R. Kunth, Wilhelmstraße Nr. 70). An Hrn. Zelter nach Berlin. Falk und Le Marquaud. Beh Durchlaucht der Prinzeß. Mittags allein. Brief von Reinhard. Hofrath 15 Meher. Ankunft Rungischer Zeichnungen.
- 4. Eingepackt und verschiedene Geschäfte abgethan. An Hrn. von Knebel nach Jena, die zweh ersten Stücke des Prometheus. An Ottenh, die Lorgnette zum Tausch. Zu General Denhel in's Fürsten= 20 haus. Kam derselbe nachher zu mir. Mittags allein. Nach Tische die Rungischen Zeichnungen abermals durchgesehen. Mit Hofrath Meher besionders über die Wahlverwandtschaften. Spahiersten wir im Park, wozu Fernow kam. Italiä= 25 nische neure Sonette.
- 5. Einige Expeditionen und Beforgungen wegen der Abreise. Prosessor Fernow. Zu Mittag Dr.

- Schütz. Nach Tische Friedrich Schlegel, Geheimer Regierungsrath Müller. Abends die Sänger. Zum Nachteffen im Palais beh Villain mit Wieland und einer großen Männergesellschaft. Viel über seinen Aufenthalt in Cassel und die dortige Einrichtung der Conscription.
- 6. Briefe. Verschiedenes besorgt. Zu dem General Denzel. Bekanntschaft mit dessen Familie. Mit ihnen auf die Bibliothek. Vorher Friedrich Schlegel. Mittags Sophie Teller. Abends beh Durchlaucht der Herzogin. Später Herr Dr. Cotta von Tübingen.

- 7. Briefe. Un Bergrath Lenz nach Jena mit einem Käftchen Mineralien. Un Dr. Seebeck mit den Prismen. Un Prof. Voigt, Diplome der naturhistorischen Gesellschaft. Borbereitung zur Abreise. Bon Beulwitz und Bertuch wegen des Wesens. Mittags allein. Nach Tische General Denhel mit Frau und Tochter, Prinz Bernhard und Wajor von Rühle. Abends ben Regierungsrath von Müller, wo von Beulwitz war nebst mehrerer Gesellschaft.
- 8. Verschiedenes Geschäft. Die Sänger. Regierungsrath Voigt und Frau Hofrath Schopenhauer. Rungische Zeichnungen. Mittags allein. Lorhing und Wißels Porträte. Nachmittag für mich. Abends mit Frau von Stein und Schiller im Park. Zum Abendessen die Schauspieler.

- 9. Früh Borbereitungen zur Reise. Alsdann auf dem Schloß ben Durchlaucht dem Herzog, der Herzogin, dem Erdprinzen und Major von Rühle. Spät zu Tische. Abends Meher und Falt: über französische Anmaßungen und Ungerechtigkeiten. 5
- 10. Wie geftern. Beh Prinzeß Caroline. Mittags allein. Abends ins Concert im Schießhaufe.
- 11. Briefe. Hernach Hoftammerrath Kirms, Geh. R. Boigt und Legationsrath Bertuch. Beh der Gräfin von Henkel Abschied genommen. Mittags 10 Dem. Elsermann und Engels zu Tische. Rach Tische Wolff, der Abschied nahm, und Haide. Abends Hofrath Meher. Brachten Sberwein, Dem. Engels, Häßler, Denh, Strobe und Morshard ein Ständchen.
- 12. Um ½4 Uhr von Weimar weggefahren beh regnichtem Wetter. Zwischen 6 und 7 in Jena. Fing das Wetter sich an aufzuhellen bis Kahla, wo wir um ¾4 auf 10 eintrasen. Die Pferde gefüttert und geruht bis nach 12 Uhr. Während 20 dessen starter Regen. Nachmittag schönes Wetter. Gegen ½5 Uhr in Pösneck, wo 80 Mann französische reitende Artillerie mit schönen Pferden einquartiert. Im goldenen Löwen logirt. Die Scene zwischen Prometheus und Epimetheus, die 25 Schilderung der Bandora, vollendet und vorgelesen.
- 13. Früh von Pösneck weggesahren. Schlechter Weg bis Schleiz. Gefrühstückt. Gegen Mittag weg-

gefahren. In Gefäll Borspann genommen. Abends in Hof angelangt. Im Brandenburgsichen Gasthose. Zu Abend gegessen. Besuch vom Kreishauptmann von Schütz. Über die überstandenen Bedrückungen und Contributionen. Politische Abspecten. Unterweges de quorundam amicorum nostrorum perversa libidine. De rebus aestheticis et poeticis. De Vossii et Schlegeliorum meritis et praeiudiciis. De Fausti dramatis parte secunda et quae in ea continebuntur.

5

- 14. Gegen 7 Uhr aufgestanden. Um 8 Uhr weggesahren. Auf mitunter sehr schlechten Wegen
  über Asch, das noch so schwuzig wie sonst, nach
  Franzensbad, Abends dort angekommen. Den
  Brunnen besucht. Besonders Politica besprochen.
  2 italiänische Sonette, eins gegen die Corilla,
  welche einen Juden apostrophirt hatte um ihn
  zu bekehren; eins von einem italiänischen Frengeist, gegen die Erlösung. Über Jean Pauls
  schriftstellerischen Charakter und Verdienst.
- 15. Gegen 1/26 von Franzensbad weggefahren. Um 9 Uhr in Maria Culm. Festtag, wozu viel Landsvolf der Gegend versammelt war. Die Männer meist sehr groß und langgespalten, die Weiber klein und von dumpfer Gesichtsbildung. Wallsfahrterinnerung von Zwota. Schöne Lage von Elbogen, dessen Schloß über die Landhöhe wegssieht. Reue Chaussee. Abends in Carlsbad.

Mitten in das Aufräumen gekommen. Einen Spahiergang nach der Carlsbrücke und von da zum Sprudel. Vorher Besuch von Müller. Vorssähe wegen der Farbenlehre und Hackerts Viosgraphie besprochen. Werners Sonette. Unters weges de discrimine masculi et seminei amoris; ille ένθουσιάζων, hic plerumque officiosus esse solet. Exempla. Meine Sonette recitirt und ihre Intention angegeben.

- 16. Früh an den verschiedenen Brunnen, wo nur 10 sehr wenige Gäste. Nachher Stecknadeln ein= gekauft und gepackt, und Briese. An Frau von Stein nach Weimar nebst 1 & Stecknadeln. An meine Frau nebst 1 & Stecknadeln, 1 & Chocolade und 400 Nähnadeln. An Hrn. von 15 Hendrich eingeschlossen. An Stoll geschrieben und den Wernerschen Aufsatz durchgegangen. Mittags zu Hause gegessen. Nach Tische an Pandorens Wiederkunst. Bankzettel eingehandelt. Gegen Abend spazieren nach dem Posthose zu. 20 Nachher im Handbuch der städtischen Gewerbtunde.
- 17. Früh an den Schloßbrunn, dann an den Neubrunn, dann auf der Wiefe. Un Pandorens Wiederkunft. Mittags zu Hause. Nach Tische ein wenig geruht. Abends den Chotekschen Weg. 25 Über Metamorphose und deren Sinn; Systole und Diastole des Weltgeistes, aus jener geht die Specification hervor, aus dieser das Fortgehn

•

in's Unendliche. Abends zu Hause. Die Choriamben und ben Jonieus a minori besprochen.

- 18. Früh nicht am Brunnen, da es den ganzen Morgen ftark regnete. An Pandorens Wiederstunft. Mittags zu Hause. Nach Tische Vorrede zu der Übersetzung der Ciceronianischen Briefe von Wieland. An der Pandora. Abends den Choteksschen Weg. Über Wielands Art den Cicero zu beurtheilen. "Es ist niemand seiner Zeit geworgelesen. An Hrn. Stoll nach Wien, einsgeschlossen der Aufsat über die Wernerschen Dramen.
- 19. Früh am Brunnen. Nachher den Chotekschen Weg. Zu Hause an der Pandora. Vor Tische den Galgenberg, Prager Wirthshaus, Gottels Garten vorbeh beh St. Florian herunter. Mittags zu Hause. Nach Tische Pandora. Im Casti gelesen. Gegen Abend nach der Wachsbleiche, beh das Schießhaus, auf dem gewöhnlichen Weg zurück, nach Hause. Gegen 7 Uhr nochmals den Chotekschen Weg. Beh Tische die italiänischen Sonette.
- 20. Früh am Schloßbrunnen. Hernach an der Pandora. Sodann den gestrigen Morgenweg. Mittags
  zu Hause. Nach Tische Pandora. Um 4 Uhr
  beh St. Florian zur Lorenz-Capelle. Gezeichnet.
  Hernach nach der Pragerstraße zum FriederikenGoethes Werte. III. Absh. 3. 80.

- plat. Zum Säuerling. Nach Hause. Briefe des Cicero nach Wielands Übersetzung. Stand des Silber 100 fl. Sächs. = 215. Ducaten = 9 fl. 49 Xr.
- 21. Früh am Schloßbrunnen. Pandora. Lange auf s
  bem Spaziergang geblieben. In die 2. Etage
  gezogen. Nachmittag bald spazieren, auf dem
  4 Uhr Weg, bis zu Findlaters Tempel, von da
  zum Hirchsprung, Kreuz und Hüttchen daselbst.
  Einiges gezeichnet. Auf den Chotekschen Weg 10
  herunter und nach Hause. Abends Ciceroniani=
  sche Briefe.

Wie die vergangenen Tage schön Wetter.

- 22. Am Schloßbrunnen. Chotekscher Weg. Pandora. Einiges gezeichnet. Nach Hause. Berschiedenes is arrangirt und ajustirt. Rechnung voriger Woche. Ciceros Briefe geendigt. Zu Hause geblieben und einige Umrisse weiter ausgeführt.
  - O Abende Regen.
- 23. Wegen Regenwetters zu Hause. Pandorens Ab= 20 schied. Nach Tische Schlegels Indica bis Abends. Früh Morgens war Procession nach der Lorenz= Capelle.
- 24. Am Schloßbrunnen. Procession den Schloßberg hinauf und zum Egerthor herein. Auf dem 25 Chotekschen Weg. Berschiedenes durchgebacht be= sonders auch bevorstehende Briefe. Das gestrige Pensum von Pandora dictirt. Rach Tische in

Spittlers Staatengeschichte. Rachher mit der Gräfin Caftell spazieren gegangen. Alsdann allein den Chotekschen Weg. Abends gezeichnet. An den Schlegelschen Indicis Argerniß genommen.

- 5 25. Am Schloßbrunnen, auf dem Chotekschen Wege. Die neuen Scenen in der Pandora durchgegangen im Metrischen. Mittags zu Hause. Nach Tische die Spittlersche Staatengeschichte. Abends spakieren auf den Chotekschen Weg. Brief von Frau von Stael und meiner Frau. Nach Tische die Spittlersche Staatengeschichte.
- 26. Früh am Schloßbrunnen. Auf den Chotekschen Weg. Pandorens Wiederkunft und einige gezeich=
  nete landschaftliche Stellen überlegt. Hermanns
  Wetrik. Nach Tische Staatengeschichte: Italien
  überhaupt und insbesondre. Wegen Gewitter
  Regenwetters zu Hause geblieben. Nebenstehende
  Briefe. An Frau von Stael nach Oresden. An
  Ehlers nach Wien wegen des rückständigen Postens für die Partituren. Medschnun und Leila.
- 27. Um Schloßbrunnen. Nach der oberen Capelle. Chotekscher Weg. Sehr schöner Anblick der sinkensden und steigenden Nebel. Abschluß des 1. Theils von Pandorens Wiederkunft. Verschiedenes Rhythsmisches besprochen. Nach Tische eintretendes Gewitter und Regen. Zu Hause. Staatengesschichte: Neapel, Genua und Venedig u. s. w.
  - 28. Um Schlogbrunnen. Auf dem Chotekfchen Weg.

Borzüglich noch Pandora. Das Gleiche noch zu Hause fortgesetzt. Nach Tische die Zimmer behm Amtmann besehen, gemalt von 2 Prager Malern. Die Arbeit hat die 6 Wintermonate gedauert. Behde haben Frehquartier und Berköstigung ge= 5 habt. Amtmanns haben Farben und Pinsel an= geschafft und die Farbenreiber bestellt und jedem der Maler täglich 1 Gulden Bank gegeben. Nach= her zum Sprudel, welcher sehr schwach sprang, weil er an andern Orten sich Öffnungen gemacht. 10 über den Neubrunn den Chotekschen Weg nach Hause.

NB. Früh auf bem 3 Kreuzberg, auf bem ich seit 20 Jahren nicht gewesen.

29. Früh am Schlofbrunnen. Ungefangen an den 15 Wahlverwandtschaften zu schematisiren. An Bandorens Wiederkunft einiges rectificirt. Rach 12 Uhr zu Fürstbischof von Breslau, Hohenlohe, und der Gräfin Caftell, feiner Begleiterin. Rach Tische Fortsetzung des Schemas von heute früh. 20 Nachher allein auf dem Chotekichen Wege hin und wieder spatiert und mit einigen begegnenden Herren und Frauen unterhalten. Abends in Spittlers Staatengeschichte Ungarn zur Balfte. Un meine Frau; eingeschloffen an Brn. Sof= 25 fammerrath Rirms wegen der Chlersichen Sache.

Sehr schön Wetter. Rlarer himmel.

- 30. Das Schema zu den Wahlverwandtschaften fortgefett und umgeschrieben. Um Schlogbrunnen. Am Neubrunn lange mit der Gräfin Caftell auf und ab gegangen. Warburton und seine Frau, 5 die nicht gang ben Troft ift und keine andre Sprache als englisch kann. Nach Tische beh Eine Sammlung revidirt. Müller. Nachher über den Reu-, Therefien- und Schlofbrunn auf ben Chotekichen Weg, ben Bahlverwandtichaften Sächf. 100 f = 216 f Bancknote 10 nachgebacht. Duc. = 10 f Bandnote Carol. = 19 f 30 Xr.
- 31. Früh am Brunnen. Nachher zu Hause, beson=
  bers an den Wahlverwandtschaften schematisirt.
  Staatengeschichte: Ungarn geendigt, Polen durch=
  gelesen. Nach Tische zu Müller, der aber nicht
  zu Hause, und auf den Theresienplaß. Machte
  mir der Fürstbischof von Breslau die Gegen=
  visite. Ging nach dem Egerthor zu, dann auf
  den Terrassen des Neubrunns. Die untergehende
  Sonne erleuchtete höchst schön die Parthien
  gegenüber.

#### Juni.

1. Die 2 ersten Capitel der Wahlverwandtschaften bictirt. Rachmittags zu Müller und eine Sammlung der Carlsbader Mineralien revidirt. Abends zu Hause und an den Wahlverwandtschaften schematisirt. Brief von Cotta. Staatengeschichte: Rußland zur Hälfte.

- 2. Das 3. und 4. Capitel ber Wahlverwandtschaften bictirt. Bor und nach Tische das Schema von den folgenden Capiteln durchgedacht und um= geschrieben. Nach Tische Gewitter, starker Regen. Gegen Abend kühl. In der Staatengeschichte smit Rußland geschlossen.
- 3. Früh an den 3 Brunnen. Aufspürung ber Leipziger. Einiges am Schema zu den Wahl= Brief von Auguft. verwandtschaften. Dem= felben geantwortet. An August nach Heidel= 10 berg. Staatengeschichte: Schweben und Danemart. Bon Reuterholm, Günftling bes Herzogs von Südermannland, ob es der hier fich aufhaltende geheimnifvolle Schwede sey, von dem Fürst Hohenlohe gesprochen. Nach Tische in der Puppi= 15 schen Allee; im goldenen Brunnen die angekün= digten Toiletten zu sehen, wo ich aber nichts fand. Ben Mad. Bupp. Ben dem Runfttischler über St. Florian. Bey dem Wiener Gemälde= händler. 20
- 4. Gestern Früh am Schloßbrunnen mit Mad. Lim= burger Eisenstuck und ihrer Familie gesprochen, ingleichen mit dem geheimnisvollen Schweden. Un den Wahlverwandtschaften schematisirt. Nach Tische fortgesahren. In der Staatengeschichte 25 Schweden wiederholt. Eine Stunde in der Puppi= schen Allee. Behm Zinngießer und Zinnasche brennen sehen. Handbuch der Technologie durch=

- gesehen. Briefe von Herrn von Hendrich und Frau von Stein angekommen.
- 5. Früh am Brunnen. Die Leipziger Damen. Um 9 Uhr in die Kirche, dem Hochamt behgewohnt. Auf der Wiese auf und ab. Nach Tische wegen des Regens nicht ausgegangen. Des Sallusts Bellum Jugurthinum. Einiges schematisirt an den Wahlverwandschaften.
- 6. Die Wahlverwandtschaften 5. und 6. Capitel und Anfang des 7. dictirt. Den Schluß vom Jugur= thinischen Kriege. Übrigens meist mit Schema= tisirung der Wahlverwandtschaften begriffen. Wegen Regenwetters zu Hause. Kam Kriegs= rath von Breslau mit einem Brief von dem Kriegsrath von Stein und einigen Gips= abgüssen Kürnbergischer Medaillen aus dem 16. Jahrhundert von sehr verdienstlicher Arbeit.
- 7. Das 7. Capitel der Wahlverwandtschaften sodann noch das 8. Brief von Bettine Brentano. Wielands Übersetzung der Briefe des Cicero. Nach Tische am Schema der Wahlverwandtschaften. Späterhin auf dem Chotekschen Weg. Mad. Limburger mit ihrem Schwager Jordan und der Familie angetroffen. Mit ihnen bis nach dem Posthose und zurück. Auf dem Chotekschen Weg einiges gezeichnet.
  - 8. Früh am Schloßbrunnen. Nachher mit den Richten der Mad. Limburger den Findlaterschen

Weg gegangen. Nachher zu Hause, die Aussicht vom Chotekschen Weg umgezeichnet auf ein großes Blatt. Nach Tische es revidirt nach der Natur. Berschiedene andre Kleinigkeiten nachgezeichnet. Abends Briefe von Knebel, Hendrich, Vulpius burch Frau von Ziegesar erhalten. Nach Tische die kleinern Zeichnungen mit Biester ange-waschen.

- 9. Früh am Schloßbrunn, nachher am Neubrunn, Herrn von Ziegesar und Fräulein Sylvie be- 10 gegnet. Dann zu Frau von Ziegesar. Unfrage wegen des Lottospiels beh dem Einnehmer. Nach Tische einige Landschaften ausgezeichnet. Nach- her Abends nach dem Posthause, wo ich Herrn von Ziegesar und Fräulein Sylvie antraf; mit 15 letterer den Schloßberg hinauf bis gegen Find- laters Monument. Schöner Sonnenuntergang. Über den Theresenplat zurück. Nachher zu Hause. Nach Tische gezeichnet.
- 10. Am Schloßbrunnen. Nachher zu Ziegefars, dann 20 Einfat ins Lotto besorgt. Nach Hause und gezeichnet. Nach Tische gleichfalls. Besuch von Herrn Jordan von Lyon. Nachher zu Herrn Kreishauptmann von Schiller, den ich nicht zu Hause tras. Dann zu Ziegesars. Es hatte den 28 Tag über sich das Gerücht verbreitet, die Franzosen sehren beh Gabel in Böhmen eingefallen, aber zurückgewiesen. Früh Briese von der Mutter. Regen.

11. Früh wegen Regenwetters nicht ausgegangen. Gezeichnet. Hernach Schema von den Wahlber= Gegen 12 Uhr zu wandtschaften fortgesett. Ziegefars. Rach Tische auf dem Chotekichen Weg, wo die Reuter am böhmischen Saale zu feben waren. Hernach Befuch bon herrn bon Ziegefar. Nachher zu Ziegefars, wo der Kammer= rath von Mang aus Gera war. Nach deffen Weggehn war die Rebe von Frau von Stael, Frau von Buchwald seel.; wie auch von mancher= 10 ley Hof= und Familiengeschichten. 3. E. die Geschichte der heimlichen Heirath des herrn von Ende, sowie die Geschichte von dem Capital, das Frau von Buchwald auf Leibrenten an das Waisenhaus in Gotha gegeben hatte, aber so 15 lange lebte, daß nach ihrem Tode 6000 Thaler zu viel gezahlt worden, welche durch ein Codicill an das Inftitut zurückgezahlt wurden.

Den gangen Tag Regen.

20 12. Früh am Brunnen. Gespräch mit Kaufmann Schrader von Dresden, der von einem Schauspiel forderte: Bortreffliche Sprache, Witz und Geschichte. Nachher mit den Limburgerschen Nichten. Am Neubrunnen mit Ziegesars. Durch=
23 gezeichnet kleine Landschaften. Nach Tische zu Limburgers und Jordans. Um 4 Uhr nach Hause. Die Landschaften aufgeklebt. Hernach bis zum Posthof spazieren. Käftchen von Weimar

burch ben ruffischen Diakonus überbracht. Abends zu Ziegesars. Briefe expedirt nach Weimar. An meine Frau, eingeschlossen die Eberweinischen Noten, Briefe von Ziegesars und einen an Frau von Stein. An Hrn. von Hendrich, die s Badeliste; eingeschlossen Brief von Haarbauer mit einigen Broschüren von wegen dessen Aufnahme in die mineralogisch= naturforschende Gesellschaft.

- 13. Beschäftigung mit den gestern angekommenen 10 Briesen und Broschüren. Die allgemeine Zeitung gelesen. Aretins Borlesung über die Geschichte der Buchdruckeren. Abschluß der Pandora. Besuch von Tiedge. Gegen Abend zu Ziegesars. Einige Wernersche Sonette und andere kleine 15 Gebichte vorgelesen.
- 14. An den Wahlverwandtschaften das 9. und 10. Capitel. Brief von Dem. Bardua. Nach Tische beh Herrn Franz Meher, beh der Frau von Recke und Ticdge. Um Sprudel, wo eine Congrega= 20 tion der Ürzte und Beamten sich eingefunden, um über das anzubringende Sprudelmaß zu delibriren. Hinderniß seiner Bändigung ist die Unlegung eines festen Mühlwehrs unterhalb, ohne Schleuße, so daß man das Wasser nicht 25 ablassen und nicht auf den Grund des Aussebruchs hinunterkommen kann. Zu Ziegesars, wo ich die Gräfin Apponhi mit ihren Töchtern

und Frau von Seckendorf mit Dem. Gotter fand. Mit lettern und Fräulein Sylvie spatieren, zur Andreas = Capelle hinauf, weiter bis zur immaculata conceptio, dann den Weg über den Gärten und Feldern am Jug des +++ Berges und burch den ehemaligen Becherschen Garten herunter. Die Frauenzimmer nach Hause gebracht. Im Journal de Francfort einige Nova und dann nach Hause. 15. Früh am Schloßbrunnen, wo fich die Gefell= schaft vermehrt hatte. Frau von Seckendorf, Dem. Gotter und die bisherigen. Un den Reubrunnen, Kammerrath von Flanz. Mit Frau von Ziegefar nach Saufe, jur Amtmännin wegen bem Frohnleichnam. Mit ben Damen auf der Gräfin Apponyi und Wiese bis zur Harfe. Bey dem Bilberhändler eingetreten. Rach Haufe. Steinschneiber Müller, ber Zeolithe von Auffig brachte. Briefe und Absendungen bereitet. Un meine Frau nach Lauchstädt mit bem Auszug aus Belters Briefe, für Cberwein. An Dr. Stoll nach Wien, Pandorens Wieder= tunft bis jum Abschied ber Cos. Zeitung für Einsiedler. Empire des Nairs. Nach Tische die Lecture von früh fortgesett. Zu Frau von Sedendorf, ju Franz Meyer, auspacken helfen. Nach Hause. Sobann ben Ziegefars. Die Aretinische Schrift über die ersten Proben der Buch= bruderfunft. Albrecht Dürers Zeichnungen.

10

15

20

- 16. Frohnleichnam. Erft durch die Strafen um das Aufbauen der Altare zu feben; dann in die Kirche, wo unter dem hochamt die Arie aus der Entführung aus dem Serail gefungen wurde: 3ch baue gang auf beine Stärke. Zu Ziegefars, 5 mit ihnen ebenfalls durch die Stragen, dann in das Amtmännische Saus, wo wir die Procession ansahen. Nachher mit Fräulein Sylvie auf den Chotekichen Weg und gegen die Carlsbrucke. Nachher auf der Wiese auf und ab. Nach Tische 10 Schema von den Wahlbermandtichaften. In der Rirche. Nach Saufe. Kam Berr von Flanz und blieb lange ben mir. Gegen Abend zu Ziegefars. Erzählung von ihrer Fluchtreife vom 11. October an. 15
- 17. Früh an den Schloßbrunnen. Mit Frau von Seckendorf und Dem. Gotter. Hernach an den Neubrunnen mit Mad. Limburger. Jene behden erstern nach Hause begleitet. Einiges vorgenom= men. Zu Frau von Ehbenberg. Über ihren 20 Ausenthalt in Italien, über Wien, Frau von Stael etc. Nach 3 Uhr spazieren bis zur Porzellan= sabrit nach Dalwiß. Abends wieder zurück. Noch zu Ziegesars. Frau von Seckendorf und Mamsell Gotter waren da. Nachher Geschichten 25 von Frau von der Recke. Wie sie in Altenburg in der Kirche zu Altenburg die Pröbstin des Fräuleinstifts für die Frau Generalsuperinten=

bentin halt und ihr bie größten Elogen über bie Bredigt ihres Mannes macht; und anderes.

Allgemeine Weltkunde oder geographisch=ftatisftisch=historische Übersichtsblätter aller Länder pp von J. G. A. Galletti. Ein Seitenstück zu: Bollständiges geographisches Taschenwörterbuch für Reisende von Galletti pp. Beydes Leipzig ben Joh. Friedr. Gleditsch 1807.

- 18. Früh das Gedicht auf Shlviens Geburtstag ansgefangen. Dann an den Neubrunn, mit Frau von Seckendorf und Dem. Gotter. Zu Haufe am Gedicht fortgefahren. Nach Tische zu Frau von Eybenberg. Sodann mit Herrn und Fräuslein von Ziegesar spahieren, an der Wachsbleiche vorbeh zum Schießhause; über den Schloßberg zurück. Abends zum Thee.
- 19. Um Gedicht fortgefahren. Um Schloßbrunnen. Dann mit Fräulein Sylvie, Frau von Seckenstorf und Mamfell Gotter nach dem Posthose.

  3urück. Alsdann mit Sylvien eine große Tour beh der Kirche hinauf bis zur Lorenzs-Capelle zum Prager Weg, Friederikenplatz, bis an den Säuerling, dann am Brauhause und Theater vorben nach Hause. Nachmittag ben Frau von Enbenderg, ihre Antiken, Pasten und dergl. besiehen. Einiges von ihr erhalten. Geschichten von Italien u. s. w. Abends ben Ziegesars zum Thee.

- 20. Früh einen Augenblick an behden Brunnen. Mit Madam Limburger über die französischen Berhältnisse in Leipzig. Um 11 Uhr mit Fräulein Shlvie die Findlaterschen Wege. Alsdann die Festepistel auf morgen vollendet und abgeschrieben. Nach Tische beh Frau von Seckendorf. Mit Dem. Gotter nach der Carlsbrücke. Abends beh Ziegesars die neue Melusine u. s. w.
- 21. Sylviens Geburtstag. Früh zu Franz Meyer, ihm die italiänischen Dosen gebracht. Zu Frau 10 von Eybenberg. Über Werner, Jean Paul und sonst. Nach Tische mit Ziegesars und Frau von Seckendorf nach Ellbogen. Schöner Tag und höchst interessante Gegend. Bey einbrechender Nacht nach Hause.
- 22. Früh zu Hause und verschiedene Briefe. An meine Mutter, eingeschloffen darin an Demoiselle Brentano. Hernach beh Frau von Shenderg: über Frau von Stael Entrevue in Töplit mit Gent. Kam Methfessel, der sehr 20 hübsch auf der Guitarre spielte. Nach Tische Schlegels Indische Weisheit. Abends zu Ziegesfars. Geschichten besonders den Geheimen Rath Frankenberg betreffend. Über seine Art Geschäfte zu sühren. Historie mit dem hessischen Löwens vorden und dem Porträt des Landgrafen. Andre Geschichten beh Gelegenheit der Heirath des Herszugs.

- 23. Brief an Reinhard und Belter. Un letteren besonders über die Streitfrage inwiefern die MoUtonart natürlich fen. Bu Frau von Cybenberg. Dit derfelben nach der Carlsbrucke spakieren. Wiener Bersonalitäten, besonders die frangösische Gefandtichaft betreffend. Undreoffy. Deffen Ubenteuer mit der Grafin Balffp und fonft. Mittag Schlegels Übersetung des Ramajan. Überzeugung, daß der Seher Balmifi bloß ein Epitomator fen. Latonifch, troden, inhaltsartig ift das Gedicht. 10 Wenig Spur von Poesie. Darftellendes und Nahebringendes faft gar nichts. Bergleichung mit ben Erinnerungen aus ben Bebams. Gegen Abend zu Ziegefars. Frau von Seckendorf, Dem. Gotter. Erstere pfiff einige Liedchen fehr artig. 15 Geschichte von der unglaublichen Unordnung, in welcher des Herzog Ernft von Gotha Privatnach= laß gefunden worben. Auffpeicherung aller, auch unnüger Papiere, Thorzettel, Rapporte, bezahlte 30 Wochenzettel von etlichen 30 Jahren her, alles burcheinander, vermischt mit Briefschaften, Documenten, Runftfachen, baarem Gelbe u. f. w.
- 24. Früh zu Hause und am ferneren Schema ber Wahlverwandtschaften. Brief an Zelter. Un Madam Frommann nach Jena. Beh Frau von Schenberg. Brief von Frau von Schiller. Auf dem Chotekschen Wege. Abends Concert des Herrn Methschel. Hernach beh Ziegesars. Gothaischer

Calender und deffen Abanderung auf Geheiß Naspoleons. Großer Schade deshalb für den Verleger.
Cours. 100 f Sächf. = 224 f Bancknoten 1 Carol = 20 f 1 Duc = 10 f 12 Ar 1 Louisd = 18 f 24 Ar

- 25. Schema der Wahlbermandtichaften. Nachher die 5 pilgernde Thörin. Nachher ben Frau von Eybenberg. Sodann Berabredung wegen ber Spakierfahrt Nachmittags. Ben Frang Meyer über ben angekommnen verdächtigen Coblenzer. — Gegen 4 Uhr nach Dalwit auf die Borzellanfabrik mit 10 Frau von Seckendorf, Fraulein Sylvie und Dem. Gotter. Drohendes Gewitter an den Ge= birgen, ohne daß ber Regen bis ju uns getom= men wäre. Unterhaltung mit bem Factor über die gegenwärtige Lage der Fabrik im merkanti= 15 lischen, technischen und demischen Sinne. Beh gutem Wetter gurud. Ben Ziegefars. Uber Thummels Schriften und seinen beitern gleichgültigen Sinn, seine aute Aufnahme in Berlin. Geschichte wie er ben Hofe spielt, indessen sich fein Sohn 20 duellirt. Anfang vom Fauft vorgelesen. Früh Briefpactet von Weimar. Brief an Reinhard nach Köln, an Zelter nach Berlin.
- 26. Früh die pilgernde Thörin durchgesehen. Um 1/2 10 Uhr mit Fräulein Sylvie über den Schloß= 25 berg nach der Findlaterschen Säule u. s. w. bis an den Voghtischen Weg; weil es anfing zu regnen, diesen Weg herunter, über den Chotekschen zu Frau

von Seckendorf. Nach Hause. L'empire des Nairs. Nachmittag diesen Roman ausgelesen. Um 7 Uhr zu Frau von Eybenberg. Pandorens Wiederkunft gelesen. Verschiedenes über deutsche Litteratur im allgemeinen. Die Schlegelsche Anwesenheit in Wien. Später über die politischen und Kriegs=verhältnisse des Augenblicks. Über verschiedene Wiener Charaktere und Verhältnisse.

27. Früh an der pilgernden Thörin. Mit Fräulein

Shlvie beh der Harse hinauf, dann bis zu Findlaters Tempel. Rückwärts über den 4 Uhr Weg.
Rach Tische beh Meher mit Vicarius in
Eger, einem sehr gescheidten, behaglichen alten
Manne über die Lage der geistlichen Güter und
Besitzungen gegen Baiern an der Gränze her.
Er ist übrigens sehr in den Reisebeschreibungen
bewandert, und hat daher eine recht hübsche Übersicht über die Welt. Abends beh Ziegesars im
Faust gelesen.

Geschichte, wie Kaiser Joseph auf seiner Reise einen Burgemeister fragt, was er für Einkommen habe. Dieser antwortet: das fas wolle nicht viel bedeuten, aber das nefas seh beträchtlicher. Ferner wie sie dem Kaiser einen Fasan mit Sauerkraut vorsehen und er sich äußert, daß er ihn so am Liebsten esse, sagte einer der hinter ihm stehenden Beamten: "So ein Narr bin ich auch." NB. Es geschah dieß in dem Schlosse einer Fasanerie,

- wo Fasanen auf vielerlen Weise bereitet aufgetragen wurden.
- 28. Früh an der pilgernden Thörin. Brief von Voß. Nachher mit Fräulein Sylvie den 4 Uhr Weg zur Strohhütte. Manches über Familien= und s Hofverhältnisse gesprochen. Nach Tische mit Frau von Seckendorf, Fräulein Sylvie und Gotter nach Engelhaus. Es regnete rings umher, wir hatten aber gut Wetter. Abends Faust.
- 29. Spät aufgestanden. Die pilgernde Thörin durch= 10 gesehen. Mit Fräulein Sylvie den gestrigen Weg. Nach Tische zu Frau von Eybenberg. Um 4 Uhr mit Ziegesars zu Demoiselle Kirchgessner, welche auf der Harmonika einiges vortrug. Bey Ziegessars war Frau von Lüttichau mit ihrer Tochter. 15 Abends im Concert von Seidler. Später noch einige Scenen aus Faust gelesen. Cours. 100 st. Sächs. = 230 st. Banknoten. 1 Carol. = 22 st. 1 Louisd'or = 19 st. 30 Fr. 1 Ducat. = 11 st. 30 Fr.
- 30. Regnichter Tag. Früh die pilgernde Thörin vor= 20 gelesen. Nachher kam Graf Borkowski, der von den meteorischen Steinen brachte, die am 12. Mai beh Stammern in Mähren, zwei Meilen von Iglau, gefallen sind. Der eine war zerbrochen und hatte inwendig völlig das Ansehen der fran= 25 zösischen, auswendig zart wellenartig verglast, gestupselt wie schwarzgrau Marmorpapier. Die Umstände, unter denen sie gesallen, gleichen auch

benen von Biot auseinandergesetzten. Nach Tische kam der Graf wieder und ließ mir die Steine da; erzählte manches von Wien, besonders auch von einem jungen Graf Kinskh, einem sonderbaren Charakter, der, durch Liebe und sonst andre Leidenschaften wunderlich gedrängt, sich in einen Teich stürzte und lange vermißt wurde, bis man den Teich abließ. Waren Ziegesars beh mir, um Abschied zu nehmen. Abends mit den Frauenzimmern zu Frau von Severin. Vorher beh Meher und in manschen andern Läden. Abends nachher noch Faust.

5

10

## Juli.

1. Früh ben Ziegefars, die nach Franzensbad gingen, ba wir Abschied nahmen. Rachher mit Briefen beschäftigt. Kam herr Kammerrath von Flanz von Gera, mit Dr. Jani und beffen Sohn. Es 15 wurde besonders von der Geraischen Schaumerde gesprochen und ihrem Vorkommen ben Rupig, nicht weit von Bera, ihrer Entdeckung durch einen Raufmann, ber zuerft die Deden seiner Zimmer damit abweißen laffen. Nach Tische geschlafen. Abends 20 ju Frau von Cybenberg. Biel über ihre italiä= nische Reise und über viele Bersonen, womit fie Bekanntschaft gemacht. Cardinal Kesch. Ofter= reicher, Polen. Ich las ihr die pilgernde Thörin 25 und die neue Melufine.

Geschichte von einem höchft unwiffenden Juden,

- ber, reich geworden, [sich?] in allerleh Kenntnissen unterrichten ließ, von denen er die Namen hörte. Er fragte ihn einstmals, wie denn der Tisch auf Geographie hieße.
- 2. Früh Briefe und Expedition nach Weimar. Un s meine Frau und an den Bibliothekar Bul= pius. Nach Mittage mit Frau von Seckendorf und Dem. Gotter nach dem Hammer, daselbst aus= gestiegen und eine Promenade in's Gebirg gemacht, nach Kohlhaus zu. Abends beh den Damen Thee 10 getrunken. Dann in's Concert von Schuppanzigh. Abends beh Frau von Eybenberg Sonette gelesen.
- 3. Früh am Schlogbrunnen. Bekanntschaft mit ben begden Töchtern der Herzogin von Curland, ber Prinzeß von Hohenzollern, und der Herzogin 15 von Acerenza. Nachher mit ihnen, mit Frau von Eybenberg und Graf Rasumofsty auf der Wiefe. Bu Frau Generalin von Berg, welche angekom= men war. Beforgung eines Boten nach hummels= hain. Briefe an Ziegefars. Un Frau bon 20 Stein, mit Pandorens Wiebertunft; an Brn. Geheimberath Boigt, berichiedene eingegangene Briefe; an Brn. Hoftammerrath Rirms einige Theatersachen; an Major von Anebel, Briefe von Beibelberg; an Hofrath Deger, 25 Abdrude; an Brn. von Bendrich, Badelifte: in einem Padet durch Grn. von Flang bis nach Gera geschafft. Ben Graf Borkowski. Minera-

lien von Schlackenwalb und fonst. Nach Tische geschlasen. Die Scholastica von Ariost, Juvenals erste Satire. Zu Frau von Epbenberg. Gentische Schrift über das ruffische Manisest gegen England nach dem Frieden von Tilsit.

4. An den Wahlverwandtschaften das 11. Capitel. Graf Borkowski. Nach Tische am Schema der Wahlverwandtschaften weiter gedacht und dieses Abends auf der Promenade fortgesett. Ich ging den Chotekschen Weg hin, den Voghtischen hinauf, dann bis zum Findlaterschen Tempel mehrmals hin und her. Sodann auf die obersten Gipfel, wo ich noch nie gewesen und man das ganze Eger= und Töpelthal von Fischern bis nach der Papiermühle übersieht, woselbst ich einen Dresdner antraf. Abends zu Frau von Eybenberg.

10

- 5. Die Wahlverwandtschaften zwölftes Capitel. Nach Tische verschiedene Visiten ohne angenommen zu werden. Gegen Abend zu Frau von Eybenberg: über die Gentzische Schrift. Nachher über verschiedene italiänische und andere Lebensverhält=nisse. St. Joseph den Zwehten vorgelesen. An Major von Anebel, an Bergrath Lenz, an Geheimen Regierungs Rath von Voigt durch Grasen Borkowski. An meine Frau nach Lauchstädt, wegen Dr. Kappe, mitgeschickt einen Brief von August.
  - 6. Schema ber Wahlbermandtichaften umgeschrieben

bis zu Ende. Allein spazieren nach der Carls= brücke und über diese Dinge gedacht. Gegen Mittag zu Frau von Seckendorf. Un Dem. Gotter die ersten Elemente der Pflanzenmeta= morphose überliesert. Mit ihr spazieren zum 5 Säuerling und dann zurück. Nach Tische mit behden Frauenzimmern nach Aich gefahren und etwas weiter. Dann ausgestiegen und zu Fuß in's Egerthal nach den Heilinger Felsen. Inter= essante riesige Felsenwand und Wasserparthie. 10 Nach Aich zurück, daselbst Thee getrunken. Nach Hause. Schöner Abend. Mondenschein. Briese von Herrn von Hendrich und Fräulein Sylvie.

- 7. An den Wahlverwandtschaften dictirt das 13. Ca= pitel. Um 11 Uhr Dr. Emmerich von Straß= 15 burg. Nach Tische beh Frau von Matt. Abends mit Madam Limburger nach dem Friederikenselsen und dann eine große weitere Tour gemacht. Dann beh Frau von Ehbenberg, die von ihren frühern Berliner Bekanntschaften, Graf Bernstorf, Frau 20 von Berg und sonst erzählte.
- 8. Am Schema der Wahlverwandtschaften. Zu Frau von Berg. Gegen Mittag ben Dem. Gotter. Botanische Gegenstände. Gegen Abend mit Frau von Seckendorf nach dem Hammer. 25 Bon da aus zur Porzellanfabrik und weiter. Beh Frau von Seckendorf zum Thee. Nachher beh Frau von Enbenberg: über die Wiener, ihr

- Berhältniß zu Theater, Litteratur und Geschmack überhaupt.
- 9. Mit Frau Gen. v. Berg nach 9 Uhr abgefahren. Über Liständische und Russische Berhältnisse. Gegen 1 Uhr in Iwota. Gegessen. Um 7 Uhr in Franzenbrunn. Die Zigesarische Familie getrossen. Spazieren. Nach dem Brunnen. Thee. Spazieren später. Zustand der Ungeselligkeit in Franzenbrunn.
- 10. Getrunden. Docktor Kappe consultirt. Bekanntsschaft mit dessen Tochter. Anlage einer Anstalt das Kohlensaure Gas zu benutzen. Neuer Brunn zum Badewasser. Zu Hause. Schema der Wahlsverwandtschaften. Mit der Familie gegessen.

  13. Spazieren im Parck. Auf den Ball. Hochzeit der Dem. Adler. Graf, Gräfin Bose. Kriegsr von Breslau. Ins Feld gegen Westen spaziert. Thee zusammen getruncken.
- 11. Zeitig getruncken. Dr. Kappe über verschiedene Wirckung der Mineralwasser, Metalkalke p. Graf Bose. Anlage zu Benutung des Kohlensauren Gasses. Abschied der Fr. v Berg Hr. und Fr v Zigesar von Hummelshahn. Gebadet. Mittag mit der Z. Fam. Fr. v. Boseck geb. v Thümmel.

  25 Abend gegen Eger zu spaziert. Heisser nachher sehr angenehmer Abend.
  - 12. Getrunden. Nachher spazieren auf der Esplanade des Barcks. Kapellmftr himmel Mittags in

der Cammer einem im Wald gelegenen Traiteur Hause, sehr gut gegessen. So dann auf die Einssiedeley über Liebenstein. Sehr schöne Aussichten. Spät zurück. Die Partie ward mit Zigesars, Fr v. Bock und den Kindern gemacht. Un Dr s Riemer Un Frau v. Eibenberg

13. Getruncken. Graf Lieven. Mit S. auf den Schneckenberg. Dann gebadet. Mad Limpurg begrüßt. Dr Rappe Confultation Nebenftehende Excurfionen vorgeschlagen. Nebst den Rappischen. 10 Schömberg im Sächfischen, eine Stunde ber Capellenberg Seeberg eine Stunde die Schlucht und Drathmühle Meyerhof. St. Unne burch Eger ein und eine halbe Stunde, von da nach der Ginfiedeley eine halbe Stunde. Alexanders Bad. 15 3-31/2 Meilen Luifenburg pp Anderthalb Tage. Nach Tische nach Eger. Münz Kabinet ben Huß. Schloß Capelle, Säle, Thurn. Mit Sonnen Untergang zurudt. Spazieren in & Bostet. Spät zum Thee. Nach Lauchstedt. 20

Beißer klarer Tag.

14. Getruncken. Mit S. ins Bosket. Zum Frühftück. Dr Kappe. Dessen Tochter nicht wohl.
Kranckheiten im Hause. Gegen Abend mit v.
Zigesar und Dr Kappe auf den Cammerberg. 25
Schöne Ausssicht und interessanter Bulkanismus
S. Abends kranck. Wirckung der Musick.
Gesch, der W. mit ihrem alten Manne. Re-

chenpfennige ftatt Dukaten. Mit Zucker gepubert. Billet an die Riedesel wegen der Schuld.

- 15. Getrunden. Schema des Cammerbergischen Wesens. Kam Oberf.mftr von Zigesar von Carlsbad. Briefe. Geschichte der Wette daß beh einem Dine nicht würde gelacht werden. Käftchen. Zu Fuß nach dem Cammerberg zu weiterer Unterssuchung. S. Abends Kranck.
- 16. Getrunden. Beh Mad Limpurg zum Caffe.

  Ramen Fr v. Sedendorf und DUe Gotter von Carlsbad. Berschiedentlich promeniren. Mittags alle zusammen gespeist. Nach Mittag vor der Thüre. Zu himmel welcher köstlich spielte. Steine vom Cammerberg in Ordnung. Mit S. verschiedenes durch gesprochen. Schöne Nymphäen.

Abends Geschichten von Berbisdorf.

20

Motiv zu einer Erzählung Einer der durch Sparfamkeit (Knickereh) in gröffere Ausgaben verfällt.

Berwechslung ausländischer Worte. Aus der Zeit da man so viel französche Worte in die deutsche Sprache mischte welche von denen nachsgesprochen wurden die kein Französch kannten. Macarone, Macedone, Amazone.

Von einem Frauenzimmer das reitet.

17. Nicht getruncken. Gingen Fr. v. Seckendorf und D. Gotter fort. Ingl. Hr. Oberforstmstr v. Zig. Badete. Allein im Bostet. Gräfinn Apponi,

Töchter und v Lieven beym Frühstück getroffen. Auf den Cammerberg mit S. und Fr v Bock. Herrlicher Abend. Weitere Untersuchung des Gesteins. Sonnen Untergang sehr schön. Nachts ins Bosket. Geschichte von Frau von Wangenheim ihren Hehrathen und Schicksalen. Frau v. Eibenberg. C. B.

18. Getruncken. Wegen des Music Effects bald vom Brunnen. Mit S. hinter den Häusern spazieren. Elemente der Farbenlehre. Spazieren nach Lohma. 10 Feuerwerck das wir nicht sahen.

Gefch. Wie hies er boch! die lette Sylbe ift Mann, die erfte ift ein Gewürz. "Nicht Ingwer? nicht Zimmt?" Rein! Rein! — Hafermann!

- 19. Getruncken. Mit der Fürstinn Schönburg. Briefe 15 von Carlsbad und Packet durch Graf Dietrichstein. Ansicht des Kammerbergs für Pr. Julie v. Schön= burg Sammlung dazu. Abends nach St. Annen Herrliche Aussicht. Man sieht Engelhaus.
- 20. Getrunken. Graf Dietrichstein, Bizekanzler. Für= 20 stinn Schönburg. Berlosung von Bildern. Ging Dr. Kappe fort Samml. Kammerberger Min. für Kriegsr. Clausen Bey Fürstinn Schönburg. Ihr Bruder Fürst Reus. Fürstinn v. Leiningen. Sang. Schöne Stimme. Abends noch lange 25 spazieren. Nachts die Geheimnisse vorgelesen.
- 21. Weder getrunden noch gebadet. Eingepact bef. die Suite vom Cammerberg. Einige Suiten zu=

sammen gelegt. Silvien aus dem Tasso vorgelesen. Nach Tische Gräfinn Bose, Fürstinn von Leiningen. Ich ging zu den Schönburgischen. zu Apponys. Mit S. und Fr. v. Schwarzensels spazieren auf dem Ried. Kästchen eingepackt. Borher! Abschiede. Um 9 Uhr abgesahren. Nach Lauchstedt mit einer Assignation von 200 rh. s. Nach Lauchst. eine Schachtel mit einem Häubchen.

- 22. Die schöne Nacht ben gutem Wege durchgesfahren. Früh 6 Uhr in Carlsbad. Exped. nach Frbrunn durch den rücklehrenden Wagen. Ordnung Sonstiges indessen vorgegangnes. Abends ben Fr. v Eibenberg mit Riemer dazu kam v Wirthy Schlechtes Benehmen der Russen ben Austerliz. Studentenstreich Alexanders und Friedr. Wilh. gegen die feindl. Vorposten.
  - 23. Bahlberwandschaften. Briefe. An Runge. An Czupic. Nach Tische Müller. Überraschung durch Burys Ankunft. Zu Frau von Gibenberg.
- 24. Wahlberwandtschaften. Rechnungen Bathyani. Mittags Bury. Über Berlin Dresden. Kunft und Leben. Mit Fr v. Eibenberg ausgefahren Borgelesen. Wahlberwandsch. Kam Frau von Bock an. Brief von Fr. Brunn. Letzte Tage. Cammer. Cammerb. mit den Damen. An Czupic die Steine abgesendet.
  - 25. Die Wahlberwandtschaften. Cap. 17. 18. Bury portraitirte Bon seinem Leben, Ercignissen,

Arbeiten, Gefinnungen, Mehnungen, Überzeugun=
gen. Zusammen gegessen. Zu Fr. v. Berg, von
Bock, v. Secbach. Mit Fr. v. Eibenb. spazieren
nach dem Hammer und sodann zur Eger Brücke.
Mad Waltron derselben die WB. bis zu Oti= 5
liens Brief an die Freunde.

NB. Il Cortigiano von Castiglione

- 26. Früh die Stanzen für B. Rechnungen und Acten besorgt. Bury portraitirte. Kam Graf Finckenstein. Mittags Bury. Mit Fr. v. Eibenberg spazieren 10 nach dem Hammer. Abends gelesen. Prinzessin von Curland. Gräfin Czernin. An Dr. Cotta. Die pilgernde Thörinn. Einiges für Werner.
- 27. Burh zeichnete. Stanzen für die Pr. v. Hessen. Inventionen zum Rahmen. Einiges getuscht. 15 Mittags zusammen. Bon Mecklenburg. Den dortigen Gutsbes. Burh nahm Abschied. Landsch. aufgez. Zu Dem. Stock. Über Dresden, Müller, Rühl, Kleist, Hartm. v. Hasa, dessen Schiedung. Körners. Dem poetischen Talent des Sohnes. 20 Mit Fr. v Eibenb. nach dem Hammer. Abends Farbenlehre.
- 28. Die Wahlverwandsch, bis zu Ende schematisirt. Vorarbeiten zu völliger Durcharbeit. Bisiten. Mad. Basenge. Hofr Titius. Gr. Czernin. Graf 25 Bose. Hofr. Becker. Graf Lieven wo ich die Herzoginn von Würtenberg und Gen. Bencken= dorf fand. Nach Tische zu Dem. Kirchgessner.

Geschlafen. Zu F. v. Eibenberg. Faust. Was in Spanien passirt u. s. w. Regen.

- 29. Schema des Schlusses der Wahlbermandtschaften. Briefe von Meger und Bulpius. Bergrath Werner, 5 mit ihm über die Egerschen zweifelhaften vul= canischen Broducte, über Arrangement eines mineralogischen Cabinetts, über verschiedene neu ent= bedte Fosfilien aus ber Carlsbader Gegend. 10 Nach Tische mit verschiedenen Bersonen auf der Wiefe. Bu Frau Generalin von Berg, fie bis zur Comödie begleitet, zu Frau von Matt, über ihre aftronomische Beschäftigung. Mit Frau von Epbenberg nach dem Sammer gefahren. Auf der Bapiermühle für fie Papier gekauft. Graf Brtby 15 ju Pferde. Bergog von Gotha mit feinen bemantelten Rutichern. Rurze Zeit zu Saufe. Ben Frau von Chbenberg den Abend zugebracht. Schilderungen mehrerer Berfonlichkeiten und Berhältniffe, befonders der neuen Raiferin, ihrer 20 Mutter, ihres Betragens und Umgebungen. Arrangement wegen ber geschnittnen Steine.
- 30. Früh Schluß der Wahlverwandtschaften. Bersschiedenes in Bezug auf die Abreise der Frau von Eybenberg. Früh beh Gräfin Loß. Gesschichte der Farbenlehre vorgenommen. Abends mit Frau von Cybenberg auf dem Hammer und Krebse eingekauft. Nachher Bekanntschaft mit

Fräulein von Anabenau. Mit ihr, Dem. Stock und spazieren gegangen. Nachher beh Frau von Ehbenberg Forellen und Krebse gegessen.

31. Die Geschichte ber Farbenlehre durchgebacht. Beh Dem. Stock, Fräulein Knabenau, wo der geist= s liche Herr aus Dresden war, Bergrath Werner, von Herda, Wangenheim. Nach Tische allerleh Visiten. Gegen Abend mit Frau von Gyben= berg auf dem Hammer, und nachher über der Egerbrücke gegen Fischern. Abends beh Frau won Chbenberg gegessen, Abschied genommen. Schöne Mondnacht. Noch Spahiergang auf der Wiese.

## Auguft.

1. Geschichte der Farbenlehre. Beabsichtigter Spahiersgang mit den Curländischen Frauenzimmern, durch 15 den Herzog von Gotha aufgefangen und aufgeshalten. Ging die ganze Gesellschaft zusammen bis über den Posthof. Fräulein Dieskau und Fräulein v Gottesheim von Prag, Geh.R. Harbenberg. Mit letzterem Gespräch über die 20 Ürzte, über Kappe und Dorl. Mit den Cursländerinnen nach Hause. Wernersche Sonette. Prosessor Rösel mit seinen Zeichnungen von Schweden, Holstein, Löbichau, Carlsbad u. s. w. Mit Frl. v. Knabenau und Stock Abends im 25 Rebel nach der Capelle, hinter der Harse hers

- unter. Mit ihnen nach Hause. Lebensweise in Löbichau. pp. Der Nachdrucker der seinen eignen broschirten Berlag unaufgeschnitten liest.
- 2. Geschichte der Farbenlehre. Born herein schematisirt. Um 10 Uhr zu den Curländerinnen.
  Pandorens Wiederkehr 1. Theil. Effecte der einzelnen Stellen. Nach Tische Geschichte der Philosophie. Abends ins Conzert für die Armen.
  Pixis, Bär, Holbeins Deklamationen. Borher
  beh der Herzoginn von Curland. Rösels Landsch.
  Landgr. v. Hessen.

- 3. Geschichte ber Farbenlehre. Bes. Siebzehntes Jahrhundert. Zu Dem. Stock. Späße mit den Bistitenkarten. Actio in distans. Sonette. Später Gespräch über Magnetismus und über die Ableitung des Wunderbarsten aus bekannten und verkannten, halb gekannten Erscheinungen. Brief von Silvie. Abends beh der Herzoginn von Curland.
- 4. Ging die Herzogin von Curland ab. Betrachstungen über die Farbenkenntnisse und Farbenslehre der Griechen und Kömer. Das übrige Geschichtliche weiter durchgedacht. Auf der Wiese mit Werner, Kappe u. s. w. Machte Kaaz von Dresden seinen Besuch. Nach Tische zum Herzog von Gotha, wo Graf Moschynski [und] der französsische Bergmann waren, der sehr angenehm auf dem Clavier spielte und einige französsische und

- italiänische Lieber sang. Abends spatieren, nach dem Kreuz über dem Hirschsprung, sodann den Obelisten vorben die Findlaterschen Wege; war sehr schöner Mondenschein. Fr. Geh. Loder nach Jena.
- 5. Über die Runft der Alten das Schema durch= gearbeitet. Gegen 11 Uhr Maler Kaaz von Dresden; contourirte eine Landschaft und fing an fie zu coloriren. Zu Tafel beh dem Bergog von Gotha. Landjägermeister von Hardenberg 10 aus Bayreuth, von Hoch, Polizeycommisfär, und die Umgebung des Herzogs. Nach Tafel die Müllersche Sammlung. 3ch ging nach Saufe. Besuch von den Grafen Lieben und Einfiedel. Nachher spatieren mit Kammerherrn von Tümp= 15 ling auf der Brude benm Neubrunn. Über feine Curmethode, nochmals Abends Brunnen gu trinken. Ferner über Ackerbau. Landescultur, Ökonomie u. f. w. Ging ich ben der Kirche hinauf zur Lorenz-Capelle und ben Gottels Garten 20 vorben, am Brager Wirthshaus vorüber; über den Gärten und Feldgütern weg, bis zur Söhe über den Galgenberg, bey der Undreas=Capelle herunter. Sehr schöne Nacht und Mondschein.
- 6. Nacht und Morgen angefangen zur Farbenlehre. 25 Um 11 Uhr kam Kaaz und fuhr an der Land= schaft fort. Blieb zu Tische. Erzählung von den Dresdner Vorlesungen, den Böttigerschen,

Müllerschen, Schubertschen, besonders wie Böttiger sich über die Reinigungen der alten Reli= gionen weitläufig herausgelaffen und dadurch die Frauen verscheucht, sowie Schubert durch seine Sonnendurchmeffer. Zu Müllern wegen ber Sammlungen für den Herzog von Gotha, jodann die Töpel hinauf in den Promenaden bis jur Carlsbrucke. Bum Dorotheen-Tempel; jum Berghäuschen hinter dem Säuerling, an den gugeftutten Sichten vorben, hinauf bis jur Brager= ftrafe, am Wirthshaus vorbei, den geftrigen Weg hinter ben Garten; alsbann auf ben Bergruden bis gegen den Ginfluß der Töpel in die Eger. Auf den Soben über der fachfischen Wiese gurud. 15 7. Zur Geschichte der Farbenlehre. Um 11 Uhr tam Raaz und wurde an der zwegten Landschaft angefangen. Ich zeichnete unterdeffen an der meinigen. Zu Tische allein. Nachher der alte

10

20

25

Müller. Packet mit den zwey letten Lieferungen meiner Berte. Brief und Auffat von München von Niethammer. Gedanken über Bolksbücher überhaupt. Abends im Mondschein allein fpatic= ren gegangen. Un Frau v. Gibenberg ge= schnittne Steine und Affignation auf 120 rh an Frege burch Gr. v. Ginfiebel.

Befonders heißer Tag.

8. Gedanken über ein allgemeines deutsches Bolks= buch schematifirt. Raag, Fortsetung der gestrigen Goethes Werte. III. Abth. 3. 88b.

Arbeiten. Aß berselbe Mittags mit uns. Über verschiedne Künstler und andre Verhältnisse in Dresden. Nach Tische fortgefahren zu zeichnen und zu malen. Die Materie von heute früh weiter durchgedacht. Abends auf dem Ball des strafen und der Gräfin Lieven. Oberst von Brevern. Graf Neale. Bald nach Hause. Vor= her im Mondschein spahieren.

Auch noch. \*)

- 9. Über eine lhrische Sammlung für die Deutschen 10 nachgebacht. Jenes frühere allgemeine Schema in's Reine gebracht. Mit Landschaftsmaler Kaaz die Arbeiten fortgesett. Er blieb zu Tische. Über die Dresdner Borlesungen, besonders die ver= unglückte von Wehel über die Homerische Mytho= 15 logie; der junge Körner und sein Talent. Nach Tische die Zeichnungen fortgesett. Abends zu Oberst von Brevern in das goldene Schild. Zu Frau von Berg, Thee mit ihr getrunken. Über die Wege die zu und aus Carlsbad führen.
- 10. Früh Schema zur Antwort nach München. Kaat Arbeiten fortgesett. Gr. Neal. v. Herda. Wangenheim. Dr. Kappe. Mittag Kaat. Notirt was wegen Farbematerial und Gebrauch beh der Mittelgonache zu bemercken. Zum Herzog v. Gotha 25 Abschied. Über Fr. v. Reck und ihr Urani=

<sup>\*)</sup> Im Anschluss an die Randnote zum 7., 369, 26.

- sches Evangelium. Gesch. Wie Frau v. Reck einen Bedienten empfielt der einen kleinen körperlichen Fehler hätte; Rachdem man alles durchgerathen findet sich daß er keine Rase habe.
- 5 11. Den Auffat und Brief nach München. Über Farbenlehre und Farbenbehandl. der Griechen, revidirt. Mittags allein Mit Riemer. Über die Lyrische Sammlung für das teutsche Vold. Zu Fr. Meher, Kappe, Fr v. Seebach, wo Frl. v Knebel hintam. Spaziergang bis an die sächssische Wiese. Über die Brücke, am Kapellchen hinauf dis zum Schießhause, dis gegen den Schloßbrunnen. Choteckscher Weg am Böhmisschen Saal zurück.
- 15 12. Roger Bacon. Steinsammlung vom Boden wieber durchgesehen. Kaas gegen eils. Meine Landschafft durch ihn ausgeführt. Brief von und
  an Frau v. Eibenberg nach Töpliz. K. blieb
  zu Tische. Nach Tische Landschaften ausgeklebt.
  Es regnete. Zu Meyer. Der geistliche Herr mit
  ber Madame in Email. Schöne Toilette. An
  die Buchdruckeren wegen der Aussicht. Zu Fr
  v. Berg Abschied nehmen. Nach Hause. Was
  bevorsteht überlegt, geordnet. Einige Bister
  Landsch. weiter geführt.
  - 13. Auszug aus Roger Bacon Steinsammlung geordnet und completirt. Mittags allein. Über die Lyrische Sammlung Bey Müller. Übergang

- in den Porzellan Jaspis. Beh Mad Puppe wegen des Tassts. Graf Findenstein. Abends mit Berg C.R. Herder spazieren, viel disserit, auch über den Egerischen Cammerberg. Hornsteingänge hinster dem Säuerl. Nachts, nächstes durchdacht.
- 14. Roger Baco gelesen und durchgedacht. Stein=
  sammlung eingepackt. Brief nach Töplit Fr.
  v Eibenb. nach Töpliz Brief an Hofkam=
  merrath und Frau von Schiller. Mittags
  beh Lord Findlater gespeist, woselbst Frau von 10
  Klöst, Gräfin Neale und Ritter von Arvisin.
  Nach Tische kam Graf Neale, der die Geschichte
  seines großen Berlustes mir erzählte. Nachher
  zu Hause. Einiges über Bacon, auch daraus
  übersett. Abends spatieren den Schloßberg hin= 15
  auf gegen das Findlatersche Monument zu.
  Nachts gezeichnet.
- 15. Landschaft auf blau Papier vorbereitet zur Mittelgouache. Roger Bacon. Einige Briefe. Brief an Frege nach Leipzig, wegen einer 20 Affignation von 80 Thalern, die an Johann Knoll gegeben worden; dagegen Papier emspfangen 276 fl. Zeichnungen in Sepia. Bersschiedenes Gestein geordnet und beh Seite geschafft. Un den Vorbereitungen zur Abreise. Mittag 25 allein. Nach Tische kam Kaaz. Einiges gezeichnet. Über Kunst und Kunstsachen. Vetrachtung warum der Maler eine höhere sittliche Cultur erreicht als

der Musikus. Gegen Abend zu Frau von Klöst zum Thee, woselbst Graf Neale und Tochter, Lord Findlater, Graf Moschpnski, Loß und Gemalin, Corneillans. Man war in der kleinen Loggia im Hause vom goldnen Stuck versammelt.

16. Roger Bacon. Einige Briefe. An Fr. v Stein, an Fr. v Schiller, Hofk.r. Kirms Weimar Gezeichnet. Zu Wittag Kaaz, der nach Tische zeichnete und malte. Über die vorzüglichsten Landsschaftsmaler gesprochen, über ihre Eigenschaften, Verdienste, Umgebungen, Originalität u. s. w. Abends Haberles Handbuch zur Gebirgkunde.

10

- 17. Nebenstehende Briefe. An August. An Lega=
  tionsrath Bertuch. An Hofrath Meher.
  An Frau von Shbenberg. Um 11 Uhr kam
  Kaaz und zeichnete. Mittags allein. Nach Tische
  auf die Wiese, zu Meher und sonstige Besuche, zu
  bem Italiäner wegen der Carraccischen Landschaft.
  Kaaz ging wieder mit nach Hause und wurde
  verschiedenes über Kunst und Leben gesprochen.
  - 18. Die angefangene Landschaft herausgetuscht. Nebenben Geschichte ber Farbenlehre. Den Erlaß nach München und fonstiges durchgedacht. Um 11 Uhr tam Raaz, colorirte an der sogenannten Schweizer Landschaft, speiste mit uns. Über das unangenehme Verhältniß des Künstlers zum Publicum, indem in der neuern Zeit niemand will was gelten lassen, als was er sich zueignen kann.

Spaß mit dem geheimen Orden der Eudemischen und Misodemischen. Frau von Rede und Tiedges Berhältniß zur bildenden Kunft: auch nach obiger Art des Bublicums ohne den mindeften Begriff, daß an der Kunft als Kunft etwas zu schätzen 5 fen, so wie man an eine Runft, als Runft, For= derungen macht. Gegen Abend nach Dalwit auf die Porzellanfabrik. Einiges gezeichnet. Auf bem Rudweg überfiel uns ein Regen, wir wurden tüchtig naß.

- 19. Un der Landschaft angefangen zu coloriren. Den Auffat nach München expedirt. Ginige Briefe. Un Niethammer. Ram Raas. Hatte Ropf= weh und war auf eine humoriftische Beise verdrieglich. Bu Tische Gespräch über die Forde= 15 rungen der Liebhaber an den Künftl. Blümete ein Leipziger, der schöne Sachen befigt und mabre Liebe zur Kunft hegt. Nach Tische zu Müller. Dann zu Frau v. Reck. Mit ihr und Tiedge über verschiedne Charactere. Abends spazieren 20 an dem Obelist vorben, die Promenaden durch den Tempel u. f. w. v Herder hatte Abschied genommen. Werner war frühe ben mir ge= wesen. Über Müngen.
- 20. Un der Landschaft weiter colorirt. Briefe. Un 25 m. Frau nach Weimar Un Frl. v Anabenau nach Löbichau. Zu Frau von der Reck. Fand Tiedgen daselbst. Über verschiedne Versonen.

- 21. An der Zeichnung colorirt. Kam ein Brief von Fr v Zigesar geb. Berg wegen eines verlohrnen Briefs. Untersuchung deshalb. Antwort. Kaas zu Mittage. Er colorirte die schweizer Landsschaft sertig. Über die reichen Hamburger und Leipziger. Abends mit Riemer spazieren, den Choteckschen Beg. Bald zu Bette.
- 22. Colorirt. Briefe. Frl. v. Gore nach Weimar. Fr. v Eibenb. nach Töpl. Mittag Erinnerung an verschiedene legendenartige Gegenstände, besonders vom heiligen Neri, wie er seine adlichen Jünger mit dem Fuchsschwanz durch Rom schickt und die Wunderthäterin prüft. Gegen Abend Besuch von Herrn Tiedge und Herrn von Balenstini. Um 7 Uhr den Schloßberg hinauf, die Findlaterschen Wege, den vier Uhr Weg hinunter und nach Hause.
- 23. Früh colorirt. Die Hadertsche Biographie durch=
  gedacht. Das epische Gedicht Psphe von Nau=
  werk aus Raheburg und bessen Eigenschaften.
  Nach Tische die wilde Federzeichnung nach Kaazi=
  schen Borschriften getrübet und zum Theil colo=
  rirt. Abends den Chotekschen Weg bis zur
  Strohhütte; dann herunter, über die Wiese nach
  Hausenburg; andre dergl. Monumente und sonstige
  architektonisch-landschaftliche Gegenstände. Zweh
  Assignationen an Frege iede zu 100 rh. sächs.

- eine auf Joseph Moser in Lichtenstadt, die andre auf Joh. Anoll in Carlsbad. Hierzu zweh Avisbriefe.
- 24. Früh colorirt. Hernach das Schema zu Hackerts Biographie dictirt und deshalb die fämmtlichen 5 Manuscripte durchgesehen und durchgedacht. Nach Tische Kaaz, der mir die Porträte von Silm und Stoll zeigte. Abends allein spahieren, den Boghtschen Weg hinauf, zu Findlaters Obelist u. s. w., den Schloßberg herein, über den Chotek= 10 schen Weg nach Hause.
- 25. Früh colorirt. Herr von Schütz, Kreishaupt= mann von Hof. Hernach zwen Raften gepackt und auf die Boft gegeben. Nebenftehende Briefe. Un die herrn Büttner und Sohn, ange= 15 sehene Handelsleute nach Hof, mit zwei Raften; inliegend einen Brief an Brn. Geheimen Rammerrath Flang in Gera, wohin diefe beyden Kaften gelangen follten. Nachher Kaaz: über die Manier zu coloriren. Er arbeitete die 20 wilde Tintenstizze zu einer reinlichen Landschaft um. Mittags derfelbe zu Tische. Rachher allein. Das Nächstbevorstehende durchdacht und ging über die Egerbrücke den Fußpfad nach Fischern, wo ich Raaz mit den Herren Silm aus Hamburg 25 und Stoll dem älteren aus Dresden begeg= nete und besonders mit Silm auf dem Rudtweg mich unterhielt, der aus Furcht vor dem Stark-

werden viel zu Fuße geht. Hernach zeitig zu Bette.

- 26. Früh mit Roger Bacon beschäftigt und mit dem Übergang durch die sogenannte mittlere Zeit.

  3 Mittags allein. Die ersten Steinpilze gegessen. Nach Tische kam Kaaz und klebte zwey Landsschaften auf. Die Zeichnung von der Capelle stizzirt. Besuch von Herrn von Balentini. Gegen 8 Uhr kam Kaaz und erzählte von den Mondscheinlandschaften die er gemacht; auch in Öl, das mit Mastixsirnis abgerieben, und einer blauen Tusche auf die Kückseite, um den kalten Duft zu erhalten.
- 27. An der Landschaft ein wenig retouchirt. Was beh dem hiefigen Aufenthalt geschehen und ge-15 arbeitet, überbacht; einiges eingepackt. Mittags allein. Vorher zeigte Raag bas Vortrat von der Doctor Mitterbacherin. Gegen 4 Uhr zu Lord Findlater, wo Graf Wallis und Chevalier Selby war. Nachher nach der Egerbrücke fpatic-20 ren. Bon der Capelle über die Sügel in das kleine Thal, bey der Wachsbleiche über die Raag begegnet, der sich über den zu Brücke. porträtirenden Schweden beklagte, der außer den vielen Orden auf der Bruft noch den Hirschen= 25 fprung, brei + Berg und Sprudel im Ruden haben wollte. Auf der Wiese spatieren.
  - 28. Die Wahlverwandtschaften wieder vorgenommen

und sie in verschiedenen Beziehungen durchge=
bacht. Zur Abreise alles vorbereitet. Gezahlt
und was sonst nothwendig sehn mochte. Einige
Bisten gemacht. Beh Herrn von Hoch wegen
der Pässe; von Schiller; von Mitterbacher auf s
der Straße Abschied genommen. Über die Kriegs=
bewegungen in der Nähe und das Lager beh
Bamberg. Bon Mellin besucht. Beh Tische über
Naivetät gesprochen. Über den realen natür=
lichen Grund der alten Dichtung. Abends spazie=
10 ren, den Schloßberg hinauf, am Schießhause
vorbeh, über die Höhen hinter demselben bis an
die Capelle an der Hauptbrücke, alsdann den
Fahrweg herein. An meine Frau nach Weimar.

- 29. Die Wahlverwandtschaften studirt. Brief an 15 Frau von Sybenberg nach Töplitz. Besuch des General Wallis zum Entsetzen von Kaaz. Mittags allein. Nach Tische allerleh Borbereistungen zur Abreise. Nachher den vier Uhr Weg hinauf zu Findlaters Tempel und den Schloßs 20 berg herunter. Abend Kaaz, der die letzten Zeichsnungen abschnitt und Abschied nahm. Ginen Koffer nach Hof an die Herrn Büttner und Söhne zur weiteren Spedition über Gera nach Weimar.
- 30. Früh um 6 Uhr von Carlsbad weggefahren. Unterwegs über die Wahlverwandtschaften gesprochen und gedacht. Schöner Nebelmorgen. Über

landschaftliche Gründe und bergl. Mittags in Maria Culm. Über eine Geschichte im Castischen Sthl und Sinne. Ben Zeiten in Franzensbrunn. Erst mit Stoll, dann mit Finkenstein, dann mit Frau von Seebach spahieren.

31. Früh am Brunnen, mit Madame Esteles und Flies. Graf Jgnaz Potocki, Moschynski. Ewiges Schwanken ber Nachrichten und des Interesses. Langweilige Erneuerung ber Borfälle in Spanien. Politischer Calcul der Bolen, daß die neuen Zu= 10 rüftungen Öftreich gelten. Bu Sause gefrühstückt. Fichtens Machiavell. Deffen Vorlefungen. Mit= tag zu Hause gegessen. Rach Tische in der Brunnengalerie mit Oberft von Brevern man-Abends merkwürdiger Sonnenuntergang. 15 Hernach zu Frau von Esteles zum Thee. Finten= ftein, Graf Moschynsti, Bater und Sohn, Engländer Smith.

> Sehr schöner heiterer Tag, nach einem Nebel= morgen. Schöner Sonnenuntergang.

## September.

20

25

1. Regnichter Tag. Früh am Brunnen mit versschiebenen Gästen, Stoll, Frau von Esteles und Fließ, Frau von Seebach. Hernach zu Frau von Esteles zum Dejeune, wo der junge Graf Finkensstein und Frau. Als diese weg waren über Frau von Stael. Hernach Dr. Warburton und Graf

- Finkenstein der Vater. Mittag zu Hause. Rach Tische nach dem Kammerberg. Abends ben Frau von Eskeles zum Thee und Abendessen.
- 2. Am Brunnen. Nachher zu Hause mit den Probucten des Kammerberges beschäftigt. Mittags : ben Frau von Esteles mit Janag Potocki, Graf Moschunski, Oberften von Brevern und Fräulein Schumacher. Rach Tische Geschichten ber zerftreuten Bersonen: eines jungen polnischen Frauen= zimmers, in beren Gegenwart man die zweite 10 Heirath ihres Baters migbilligt, die aber diefes Mannes Partei nimmt und ausruft: Ja wenn er noch Kinder hätte. Ferner eines herrn von Seckendorf, der, indem feine Frau in den Wochen liegt, beh berichiedenen Freunden in der Reihe zu 15 Gafte fpeift und einmal fich gegen die Gefell= schaft, als fie aufstehen, entschuldigt, daß fie fo schlecht gegeffen haben, weil feine Frau in Wochen liegt. Gegen Mittag kam Graf Mojchniski zu mir und unterhielt fich über mancherlen Begen= 20 stände. Alsdann zeigte er mir ben sich 5 große Ebelsteine: Brillanten, Topas, Smaragd und orientalischen Rubin. Hübsche Ginrichtung das Futteral in Form eines Buchs zu haben. Ge= schichte wie dadurch sein sämmtlicher Schmuck ben 25 der Insurrection von Krakau gerettet worden. Nachher gebadet. Ein Italiäner, als man sich wundert, daß die neue Kaiserin sich so gut gegen

jedermann betrage, ob sie gleich sehr still erzogen worden, ruft auß: Eh, Signori, non contate per niente la gran fortuna, di non aver mai inteso una bestialità. Abends beh Frau von Esteles zum Thee und Abendessen.

3. Früh nicht getrunken. Auffah über den Kammerbühl dictirt. Nachher verschiedenes, die Steine auf diese Gegend bezüglich rangirt. Mittag beh Frau von Eskeles mit Frau von Bibra, Herrn von Schönfeld dem jüngeren, Graf Finkenskein Bater, Sohn und Tochter. Nach Tische spahieren. Die Frau von Seebach angetrossen. Nachher einige Besuche. Beh Frau von Matt, wo vieles über den Herzog von Gotha gesprochen wurde. Gegen 9 Uhr zu Frau von Eskeles. Allein. Kam Herr von Schönfeld, der die Händel des General Meher mit dem Uhlanenossicier erzählte.

10

15

20

25

4. Die Zeichnung des Kammerbühls weiter geführt. Zum Brunnen ohne zu trinken. Mit Graf Moschynski dem jüngern über die Franzosen in Warschau. Mit Ignaz Potocki. Zuleht las Graf Finkenstein einen artigen dramatischen Epilog von Tieck vor, geschrieben zur Aufführung eines Holbergischen Stückes. Mittag beh Frau von Eskeles, wo Fräulein von Matt und Frau von Bibra und Graf Finkenstein. Nach Tische Fahrt gegen Eger in rauhem und regnichtem Wetter. Abends in derselben Gesellschaft. Beh Gelegen-

- heit der Händel des Uhlanenofficiers mit General Meger kamen die Duelle zur Sprache.
- 5. Den Auffat über den Kammerberg durchgegangen. Das Käftchen Egerwaffer mit 40 Rlaschen beforgt. Flüchtige Geschichte ber Theater in ber 5 Borrede zu ben Luftspielen von Steigentesch. Mittags ben Frau von Eskeles zu Tische mit Frau von Bibra. Graf Finkenstein tam verschiedene Male, Abschied zu nehmen. Nach Tische nach verschiedenen Hinderungen Lecture von der 10 pilgernden Thörin. Abends nach der Eger= chausse, wo sie mit Schlacken überschüttet ift. Bey schönem Mondschein zurud. Bey Frau von Esteles, wo wir die Polen fanden, unter andern Fraulein Dembinsta, die artig beutsch sprach. 15 Un orn. Geheimen Rammerrath bon Flang nach Gera, zu Begleitung bes oben gemelbeten Räftchens.
- 6. Früh allein nach dem Kammerberg. Berschiedenes genauer beobachtet und einiges gezeichnet. Als=20 dann gebadet. Mittags zu Frau von Esteles mit Herrn Silm von Hamburg und Rittmeister von Schilling. Des letztern Klage über den Mangel an Polizeh und Sittlichkeit in Italien. Nachher kurze Zeit spahieren; alsdann nach Hause. 25 Berschiedenes den Kammerbühl betreffend nach=geholt und bezeichnet. Zeitig zu Bette.
- 7. Früh den Auffat über den Kammerberg. Die

5

10

15

25

Zeichnungen dazu arrangirt, die Producte des= selben eingepackt. Nicht gebabet. Mittag ben Frau von Eskeles mit der polnischen Gesell= Rach Tifche zur Galanteriehandlerin, Mad. Ducas, ihre Waaren befehen. Abends ju Frau von Esteles zum Thee. Viele Erzählungen bon Ignag Potocti mitgetheilt. Er affistirte behm Abendeffen und fuhr mit Erzählen fort. Geschichte ber Stieftochter bes jungen Grafen Moschynsti, die ein Packetchen von ihren Ohrringen und anderen kleinen Bijoux machte, um einen Gegner ihres Vaters zu bewegen, daß er in einer vorgefallenen Chrenface Abbitte thun solle. Besuch der Fürstin Czartorpska ben dem Bafcha von Chozim und ben türkischen Gebräuchen. 8. Früh den Auffat über den Kammerberg um= geschrieben. Gebabet. Alsbann spakieren ge= gangen. Zu Mittag ben Frau von Esteles mit ben Frauenzimmern von Eger und dem Major von Arnim und seiner Frau. Rach Tische burch Drefenhof links auf den Wiesen, dem Moor hin, sobann rechts nach ber Egerftraße bis in bas Dorf, wo die Schladenchaussee anfängt, nachher auf den Kammerbera. Abends ben Frau von Esteles jum Thee. Ward ein Feuerwert gegeben.

9. Früh mit den Zeichnungen des Rammerbergs

Sonette vorgelesen.

Nachher die neue Melufine und einige meiner

beschäftigt. Mittags auf die Kammer gefahren. Dort in Gesellschaft gegessen, Frau von Alvens= leben und Tochter, Geh. Kath preußi= scher Consul in Riga, von Arnim und Frau. Abends über den Kammerbühl nach Hause ge= 5 gangen. Die Peripherie gemessen. Zu Frau von Esteles, wo ich Graf Pergen traf. Später kamen die Moschynskis.

- 10. Früh am Brunnen. Nachher spahieren gegen Ober=Lohma. Mittags beh Frau von Esteles 10 mit Graf Pergen. Nach Tische mit ihnen auf die Einsiedeleh von Liebenstein. Zu Fuße in das Thal herunter. Alsdann über den Kammerberg nach Hause. Abends dieselbe Gesellschaft. St. Jossehh den Zwehten vorgelesen. Biele Wiener und 15 andre Weltgeschichten. Pater Fuhrmann Östreichische Chronik. Kasten mit Mineralien an den Brunneninspector übergeben zur Versendung nach Gera.
- 11. Eingepackt. Die Wahlverwandtschaften überlegt. 20 Ben Graf Moschynski, dessen Ringe und geschnit= tene Steine gesehen, unter welchen letzteren ein antiker Faun sehr schön. Unter den erstern ein gelber und blaulicher Brillant, ein schöner Saphir und Smaragd, Rubin, Hyacinth, Opal u. s. w. 25 Den Faun im Abdruck studirt. Mittags behm Graf zu Tasel, mit dessen Neven und Familie, Graf Pergen, Fran von Eskeles und Fran von

Flies nebst andern. Viele Geschichten, besonders von nachgemachten Weinen, biftraten Berfonen, Irrungen; letteres ben Gelegenheit, daß ber alte Graf Moschnoki ein Frauenzimmer von hinten für seine Rièce angesehen und ihr mit dem Ragel über ben Ruden gefahren und ihr das Rleid zerschnitten. Geschichte von dem Polen, der eine Dame, die er in feiner Frauen Zimmer antrifft, für feine Frau halt; die Dame, die ihn nicht tennt, halt ihn für narrisch, springt auf ben Tisch; er wird's gewahr und fällt vor dem Tisch auf die Anie. Sie wird nur noch mehr in ihrem Wahne bestärkt. Abends ben Frau von Esteles mit Graf Mofchynsti und Graf Bergen. Geschichte ber Ermordung Paul I. und andre bergl.

10

- 12. Graf Moschnski nahm noch Abschied. Gegen 6 Uhr von Franzensbrunn abgefahren. Mittag gehalten in Reau. Erinnerung an die Anekdoten, die die Tage her erzählt worden. Nach 3 Uhr in Hof. Handwerksliedchen. Zu Büttner. Den Kreishauptmann von Schütz und Dr. Schneider nicht angetroffen. Spakieren um die Stadt.
- 13. Um 6 Uhr von Hof weggefahren und gegen
  11 Uhr in Schleiz angekommen. Über die Lieber=
  bibel. Über die Societät, in Franzensbrunn ver=
  lassen. Nach Tische weggefahren, in der Hohle
  gleich hinter Schleiz umgeworfen, gegen 6 Uhr

- nach Neuftadt, welches der Kutscher verkannte und vorüberfuhr. Geschickter Harfenspieler, der sich im Billardzimmer hören ließ.
- 14. Früh von Neuftadt weggefahren über Hummels=
  hain, wo wir die Ziegefarsche Familie nicht an=
  trasen, auf Kahle und sodann weiter nach Jena
  herein. In der Sonne abgestiegen, zu Major
  von Knebel; nach Tische zu Major von Hendrich;
  in's Cabinet, wo die neue Ordnung sehr gefällig
  eingerichtet. Hernach zu Dr. Seebeck, zu From=
  manns, vorher in dem botanischen Garten. So=
  dann zur Geheimräthin Loder. Unterwegs Frau
  Hofrath Seidensticker gesprochen. Abends zu
  Knebel. Über mancherleh litterarische Reuig=
  teiten, Frau von Stael, Pandora, Sylbenmaße
  u. s. w.
- 15. Früh nach Drakenborf. Johannes Müllers Rebe behm Schluß des weftphälischen Landtags. Ge= rücht wegen Ankunft Napoleons. Gegen Abend herein. War meine Frau angekommen. Nach= 20 richten von Weimar und sonst.
- 16. Früh die Cabinette. Überlegung wegen des naturhiftorischen. Sodann zu Fuchs. Besichti= gung des neu anzulegenden Saales. Botanischer Garten. Neues Glashaus. Mit Prosessor Boigt 25 in das ehemalige Batschische Haus. Was er bisher geleistet, gesehen. Unterhaltung über diese Dinge. Zu Nittag mit Mad. Schopenhauer

- gegeffen. Nach Tische Seebecks; mit ihnen in's Cabinet. Zu Geh. Rath Lober. Abends ben Anchels.
- 17. Früh Rentamtsadministrator Kuhn wegen ber Museumsrechnungen. Herüber gefahren um 9 Uhr. Gegen 1 Uhr angekommen. Theatralischer Aufpuh des Hauses. Sonstiger Empfang. Mittags allein. Abends Comödie: die Jugend Heinzich IV. und die Liebe auf dem Dache. Hernach Ständchen.
- 10 18. Früh bey Durchlaucht dem Herzog, wo die Nachrichten von Ankunft des Erbprinzen so wie der
  beyden Kaiser sich bestätigten und näher bestimmten. Zu Durchlaucht der Prinzeß. Nachher zu Tische mit den jungen Schauspielern und
  dem Concertmeister. Gegen Abend zu Herrn von
  Wolzogen, dessen mitgebrachte Sachen besehen,
  an Münzen u. f. w. Abends Hofrath Meyer:
  über die geschnittenen Steine, über d'Alton, die
  Münchner Kunstacademie-Einrichtung u. s. w.
- 20 19. Früh nebenstehende Briefe. An Hrn. Zelter nach Berlin. An Hrn. Leonhard nach Hanau. An Hrn. Professor Voigt nach Jena. An Schöff Stock, an die behden Schlosser, an Dr. Welber nach Frankfurt am Main. Besuche von verschiedenen Personen. Mittags allein.
  - 20. Den Auffat über den Kammerberg berichtigt und an den Schreiber gegeben. Nachher zu Frau Gräfin Henkel, zu Hofrath Meher, auf die Biblio-

- thek. Vorher Legationsrath Bertuch. Mittag Legationsrath Falk. Er erzählte viele Geschichten von Berlin und sonstigen französischen Dingen. Blieb lange nach Tische. Abends zu Fräulein Gore. Alsdann nach dem römischen Hause und s daselbst die Blumen besehen. Abends Hofrath Meher. Über die Angelegenheiten der Zeichen= schule, d'Alton und sonst.
- 21. Baggesens Gebichte. Matthisson Anthologie zwetz ter Theil. Nebenstehende Briefe. An Hrn. 10 Major von Hendrich nach Jena. An Hrn. Major von Kühle nach Dresden. An Hrn. Dr. Cotta nach Tübingen. Abends im Theater: die bestrafte Eisersucht und der Vater von unzgefähr.
- 22. Hagedorn. Sodann Roger Baco und Geschichte der Farbenlehre. Besuch ben Frau von Schiller und Dem. Jagemann. Nachher auf der Biblio= thet. Mittags Dem. Engels und Herr Unzel= mann zu Tische. Abends Hofrath Meher. 20 Hagel Böhmische Chronik.
- 23. Roger Baco. Durchmarsch der Franzosen nach Erfurt wegen Ankunft des Kaisers. Bibliothek: die dem Aristoteles unterschobene Schrift de secretis ad Alexandrum, Gmelins Geschichte der 25 Chemie, verschiedenes auf das Mittelalter sich Beziehendes, Boëtius de consolatione. Mittags Dem. Elsermann und Engels, Sophie Teller.

Nach Tische verschiedenes wegen der bevorstehens den Abreise meiner Frau nach Frankfurt. Briefe. An Hrn. Dr. Cotta nach Tübingen. An Hofrath Eichstädt nach Jena. An Hrn. Asseisor Leonhard nach Hanau, mit dem Aufsat über den Kammerbühl.

- 24. Kam Großfürst Constantin an. Zur Geschichte der Farbenlehre verschiedenes gelesen und durch= gedacht. Mittags allein. Abends im Theater: die Müllerin.
- 25. Seneca naturales quaestiones. Mittags ben Hofe. Kam Kaiser Alexander zwischen 6 und 7. Gegen= wärtig waren der Herzog von Oldenburg und der Prinz von Mecklenburg=Streliß. Abends zu Hause.
- 26. Geschichte der Farbenlehre. Mittags bey Hose. Große Tasel. Nachher durch den Erbprinzen dem Kaiser vorgestellt, der sich auf eine sehr freundliche Weise nach Wielanden erkundigte.

  Die Bekanntschaft von Graf Romanzow erneuert. Auch war der Bruder der Marschallin Lannes zugegen. Abends die Camilla. Kaiser und Großfürst waren nicht im Theater. An Frege nach Leipzig wegen Assign. von 1520 rh.
- 25 27. Früh nach 8 hörte man von Erfurt her schießen, worüber auch hier eine Bewegung entstand und es schien, als wenn sich der russische Kaiser zur Abfahrt bereite. Derselbe fuhr auch nach 1 Uhr

fort. Der französische Kaiser kam ihm bis Münchenholzen entgegen. Mittags bed Hose, wo der Herzog von Oldenburg, die Prinzen von Mecklenburg = Schwerin und Strelitz gegenwärtig waren. Nachher zu Frau von Wolzogen und s Frau von Stein. Abends auf dem Hosball. Merkwürdige Unterredung mit Herrn Grasen von Schlitz, der als Mecklenburgscher Gesandter in Paris gewesen war und eine vollkommen richtige Ansicht der Dinge gewonnen hatte. Be= 10 kanntschaft mit Herrn von Reck von Ersurt.

- 28. Nebenstehender Brief. Afsessor Leonhard, Hanau mit der Zeichnung des Kammerberges. Mittags Mad. Wolff zu Tische. Abends ward im Theater der Lügner gegeben. Nicht darin.
- 29. Mittags allein. Gegen Abend nach Erfurt. Zum Schauspiel kam ich zu spät. Es war Andromache.
- 30. Früh beh Serenissimo. Herzog von Dessau.

  Derselbe zur Tasel, ingleichen Prinz Wilhelm
  von Preußen, Herzog von Oldenburg, Homburg 20
  und Suiten. Mein Nachbar war Herr von
  Golz. Über Paris. Britannicus. Nachher zu
  Frau von Reck. Minister Maret, Graf Schlitz
  u. s. w.

### October.

1. Ging meine Frau durch Erfurt. Zu Serenissimo. 25 Rahm der Herzog von Dessau Abschied, der beh Napoleon gefrühstückt und bessen Unterredung mit Talma angehört hatte. Zu Tasel beh Champagny. Tischnachbar Bourgoing. Zaire. Gräfin Henkel zum Schauspiel.

- 5 2. Zum Lever. Nachher behm Kaiser. Tasel behm Herzog. Prinzessin von Taxis und Herzogin von Hilbburghausen. Bisten. Mithridate. Zu Reck. Fand ich Hofrath Morgenstern.
  - 3. Behm Lever. Behm Marschall Lannes jum Dejeuner. Im Geleitshaufe gegeffen. Debipe.

- 4. Früh die Angelegenheit wegen der Aufführung einer französischen Tragödie in Weimar. Beh Remusat. Um 2 Uhr nach Weimar und das Nothwendigste gleich besorgt.
- 15 5. Beforgung des Theaters. Worüber der ganze Tag hinging. Abends tam der Director des französischen Theaters Dazincourt, da dann alles weiter verabredet und verfügt wurde.
- 6. Große Jagd auf bem Ettersberg, ber ich nicht behwohnte. Nach vielem Hin= und Wiedergehen in allerleh Gefchäften zu Tafel beh Hof. Abends Schauspiel: La mort de César. Die Secretärs vom Staatssecretär Maret, bann er selbst, die beh uns logirten.
- 25 7. Früh Besuch von Marschall Lannes. Mit dem= selben und Minister Maret verschiedenes. Nach= her Graf Bose, sodann Gegenvisiten. Sprach den Fürst Primas beh Frau von Wolzogen.

- Nach bessen Abreise zu Ziegesars. Nach Hause, mit den Secretärs zu Mittag gespeist. Nach dem Schlosse. Kam alles von den Zenaischen Bergen und der Apoldaischen Jagd zurück und suhr gleich weiter. Secretär Le Lorgne blieb. 5 Abends zu Frau von Stein.
- 8. Zu Durchlaucht dem Herzog. Auf der Bibliothek. Mittag Dr. Werneburg zu Tische. Rachher kam Hofrath Sartorius; mit demselben zu
  seiner Frau, mit denen ich in's Theater ging. 10
  Minna von Barnhelm. Nachher nach Hause
  gebracht in den Erbprinzen. An meine Frau
  nach Frankfurt.
- 9. Berschiebene Reslexionen. Einiges angeordnet. Hofrath Meher. Einiges in Rahmen gebracht, 15 Rupfer und Zeichnungen. Mittags allein. Neben= stehende Briefe. An Hrn. Sekretär Thiele nach Leipzig. An Frau von Chbenberg nach Dresden. Zu Frau von Wolzogen. Frau von Beaulieu und Nichte. Kartenschlagen. Zu Frau von von Stein. Abends allein.
- 10. Auffat wegen des Nachdruckes und der Anonymi=
  tät. Auf der Bibliothek. Ein wenig spatieren.
  Mittags allein. Nach Tische nebenstehende Briefe.
  Un Frau Geh. R. von Goethe nach Frank= 25
  furt am Mahn. An Theodor Hilgard nach
  Göttingen. An Hofgerichtsadvokat Müller
  nach Jena. Abends die Schachmaschine.

- 11. Früh Brief an Fräulein Anabenau. Auf der Bibliothek. Gassendis Epicur. Mittag Dr. Werneburg und dessen Clavier. Sophie Teller. Abends kam Frau Hofrath Saxtorius an.
- 5 12. Hr. Hofrath Sartorius.
  - 13. Mittag Sartorius und Frau Reg. v. Müller. F. Schoppenhauer. Blieb die Gesellschafft beyfammen. Abends Concert und Soupé.
- 14. Orden der Chrenlegion Gegen 2 bey Hofe wegen Unkunft des Russischen Kahsers dort verweilt. Abend 5 Uhr gespeist. Schauspiel Camilla verstürzt. Ball dem ich nicht behwohnte. Talma und Frau. Speisten Abends mit Sartorius und de Lorgne
- 15 15. Frühstück beh Leg. R. Bertuch Mittags Talma und Frau mit Sartorius. Annen Orden. Beh Hof gespeist. Unter dem Schauspiel behm Herzog. über das nächstvergangne. Ball bis 2 Uhr Nacht. Speranskh und andre. Talma Abends beh uns.
- 16. Mit Auffätzen und Briefen beschäftigt. Abreise Hr. de Lorgne Mittag Sartorius und
  Frau kamen Burgemeistern Hustad und Schmidt
  von Danzig Hr von der Lühe. Jphigenie von
  Uluck. Abends mit Sartorius. Rungische Ausschnitte. War Mittags de Lorgne abgegangen.
  Beh Mad Schoppenhauer nach dem Schauspiel.
  - 17. Früh Sartorius nach Jena. Der alte Freund

Schönberg über bessen bisheriges Leben, Reisen. Gegenwärtige Lage. Mittag mit Werneburg allein bessen Lebensgeschichte. Beh Gräfinn Bernsborf Bey Gehn. Boigt Braut v Messina Abends Fr. Geh. Loder mit Sartorius.

- 18. Fr Geh. Lober ging ab. Schreiben an Maret.
- 19. Gingen Sartorius ab. Fuhr ich nach Jena. Die Museumsarbeiten besehn. Zu Geh. R. Loder. Abends ben Knebel Dalton.

10

- 20. Geschäfte Spazieren gefahren.
- 21. Aladdin. Abends la Fontaines Rebecca
- 22. Alabdin. Spazieren Protonotarius Rahser Abends la Fontaine Rebekka Ende. Einiges von Schiller.
- 23. Reinede Tuchs.
- 24. Sehr schöner Morgen im Freyen. Borsat nach Weimar zur Loge zu fahren. Nachr. von Durchl. der Herzoginn Ankunft. Botanischer Garten. Ben Geh. Räthinn Loder. Mit v. Hendrich gesgessen. Fr v. Berg. v. Bock. Kinder. Berkleis 20 dung des kleinen Allerleh Zeichnung. Zu Knebels. Biß gegen 10 Uhr
- 25. Im Bot. Garten. Kam die Herzoginn in's Museum in den Bot. Garten Nachher spazieren Tafel Abreise der Herrschaft nach 25 Tasel. Zu Geh. Käthinn Loder. Nachts zu Hause.

- 26. Auf ben Napoleonsberg. Kleine Löwenichte mit dem pädagogischen Pfarrer Über die Papier=mühle zurück. Aufs Museum. Graf Borkows=ky Mr. Bonnard. Gebirgs arten. Mr. Bon=nard. Beh Maj. v. Hendrich zu Tische. Böse Scene auf dem Marckte. Beh Knebel über Gögens Gedichte. Ramler pp.
- 27. Erbprinz und einige Gescuschaft von Weimar auf dem Napol. Berg. Nebenstehende Briese abs
  geschlossen. An meine Frau nach Francksurt am Mahn. Wegen dem Bürgerwerden. pp Ginsgeschlossen an Landrath Schlosser An Dr Cotta Tübingen wegen den sehlenden Belin Exemplaren. Mittags allein. Eichstedt, Seesbeck, Frommanns besucht. Geh. R. Loder. Die Fremden. Ward gesungen. Zu Knebels. Mit den Fremden, Seebeck, Oten, Boigt.
  - 28. Zu den Teufelslöchern. In die Camera obscura an der Brücke. Mittag allein. Abends Seiltänzer. Borzügl. schön.
  - 29. Nach Weimar mit Geh. R. v. Müller. Mittags derfelbe. Dle Elferm. Seebeck. Oken. Abends Sargino.
- 30. Gefang. Oberk. Rath Günther und Frau. Dlle Sotter von Gotha Graf Borkowski und Bonnard. Mittag beh Hofe. Abends Schoppenhauer.
  - 31. Briefe. Un meine Frau nach Frankfurt. Ginige Geschäfte Allein mit Riemer zu Mit-

tage Tröft-Einsamkeit. Wunderhorn und Berwandts. Abends der Allgefällige, das Miniaturgemälde.

## Rovember.

- 1. Cardanus und Julius Cafar Scaliger. Mit= tags allein. Gegen Abend Hofrath Meyer Zeich= 5 nungen.
- 2. Bericht ad Serenissimum wegen des Unfugs im Theater. Fortsetzung der chromatischen Studien. Durchlaucht die Herzogin und die Damen. Friedrichs Zeichnungen und Werneburgs Clavier. 10 Mittags Dem. Elsermann. Nach Tische einige Expeditionen. Abends Alles aus Eigennutz.
- 3. Julius Cafar Scaliger. Theatervorkommenheiten. Herr von Wolzogen wegen derselben. Mittags Falk. Geschichten und Charakteristik von Mor= 15 genstern; Construction desselben, besonders Historie von der Thränenweide in Danzig. Abends beh Mad. Schopenhauer. Zum erstenmal große Gesculschaft. Un Mahler Kaaz mit 4rh für Farben und Papier.
- 4. Cardanus und Julius Cäsar Scaliger. Beh Günther und Paulinchen Gotter. Beh Frau von Ziegefar. Mittags allein. Abends mit Hof= rath Meher Thee.
- 5. Cardanus und Julius Cäfar Scaliger. Briefe 25 von Jena. Mittags allein. Nach Tische Dem.

- Elsermann. Abends im Theater: Hochzeit des Figaro.
- 6. Wahlverwandtschaften und andre Romangegensftände. Sultan wider Willen. Um 11 Uhr die Sänger, Geheimer Regierungsrath von Müller und Frau; Dem. Gotter. Blieben zu Tische nebst Dem. Elsermann. Friedrichsche Zeichnungen. Abends zu Mad. Schopenhauer. Meistens Männer außer Dem. Gotter.
- 10 7. Nebenstehende Briefe. Un Hofräthin Sartorius nach Göttingen. Un Kunge, nach
  Hamburg. Un denselben durch Herrn Gleditsch
  zwey zurückgebliebene Zeichnungen. Un Hrn.
  Zelter nach Berlin. Un meine Frau nach
  Frankfurt. Un August nach Heidelberg. Un
  Resident Reinhard nach Falkenlust. Mittags
  allein. Abends im Theater: der Wildsang.
- 8. Einige Briefe. Un Frau von Flies nach Wien, Oberbräunerstraße Nr. 1209 im 2. Stock.
  20 An Hrn. Leo von Seckendorf nach Wien, Borbere Schenkenstraße Nr. 23. Besuch des Herrn
  Geheimen Regierungsrath von Müller. Auf dem
  Spahiergang Frau von Stein und Gräfin Henkel
  angetroffen. Mittags Hofrath Wieland nebst
  Tochter und Enkelin. Unterhaltung mit verschiedenen Zeichnungen und andern Kunstwerken.
  Abends d'Alton und Hofrath Meyer. Alte Jenaischiede Geschichten, besonders Charakteristik von

- Friedrich Schlegel. Dann allein. Litteratur= zeitung und anderes.
- 9. Besuch von den Damen. Die Nibelungen von Ansang bis zum fünften Abenteuer. Mittags allein. Über d'Alton und seine Specialkenntniß s von Friedrich Schlegel. Abends im Theater: Maske für Maske und der Deserteur von Kotzebue. War Paulinchen Gotter in der Loge; diese nach hause gebracht.
- 10. Mittags allein. Nach Tische mit Dem. Elser= 10 mann in die camera obscura. Wolffen die Friedrichschen Zeichnungen sehen lassen. Abends beh Mad. Schopenhauer. Fräulein Reizenstein.
- 11. Geschichte der Wissenschaften. Auctorität. Anerkennung und Berläugnung derselben. Um
  12 Uhr zu Mad. Schopenhauer, wo Herr Cabrun
  von Danzig seine Zeichnungsammlung vorzeigte.
  Zu Tisch geblieben mit Hofrath Meher, Paulinchen Gotter, Fernow. Gegen Abend Dem.
  Gotter nach Hause gebracht. Abends allein.
- 12. Manuscript zum 2. Theil der Farbenlehre nach Jena gesendet. Nach 11 Uhr in der camera obseura. Mittags allein. Abends im Theater: Hieronymus Knicker.
- 13. Um 11 Uhr an Mad. Schopenhauer nebst Herrn 25 Cabrun die Friedrichschen Zeichnungen nebst andren vorgewiesen. Mit Frau von Schiller

im Stern spazieren. Mittags ben Hofe gespeist. Abends ben Mad. Schopenhauer. Aus dem Wunderhorn und der Hagenschen Liedersamm= Lung vorgelesen.

- s 14. Seneca naturales quaestiones. In der camera obscura mit Fräulein von Baumbach und Pauline Gotter. Mittag allein. Über die Nibelungen und deren Hyperpaganismus. An Hrn. Dr. Cotta nach Tübingen, mit einigen Worten
  über die Trauerspiele. An Hrn. Baron von Arnim nach Heidelberg, Dank für die übersendeten Theile des Wunderhorns. An Hrn.
  Stegmaher nach Wien.
- 15. Berichte in Sachen der Zeichenschule. Mittags allein. Nach Tische über Karstens mineralogische Tabellen. Hofrath Meher. Abends behm Erb= prinzen Concert.
- 16. Früh Besuch der Damen. Nibelungen. Landkammerrath Bertuch. Mittags allein. Betrach=
  tungen über den Reslex von oben oder außen
  gegen das Untere und Innere der Dichtkunst,
  z. E. die Götter im Homer nur ein Reslex der
  Helben; so in den Religionen die anthropomor=
  phistischen Reslexe auf unzählige Weise. Doppelte
  Welt, die daraus entsteht, die allein Lieblichseit
  hat, wie denn auch die Liebe einen solchen Reslex
  bildet. Und die Nibelungen so furchtbar, weil
  es eine Dichtung ohne Reslex ist; und die Helden

- wie eherne Wesen nur durch und für sich exi= ftiren. Abends zu Saufe.
- 17. Früh Aladdin, das Märchen im Original gelefen und mit Dehlenfclagers Bearbeitung verglichen. Bey Geheimrath Boigt wegen Theater= 5 Bu Wolzogens zu Mittag. angelegenheiten. Abends Thee und Abendessen, Herr und Frau von Red, herr von humboldt, herr und Frau von Wolzogen, Frau von Schiller, herr und Frau von Müller, Hofrath Meyer.
- 18. Fortsetzung des Aladdin. herr von humboldt: über gegenwärtige beutsche Berhältniffe. Mittags Sophie Teller ju Tifche. Kam hernach Dem. Elsermann. Beyde erzählten allerley Theater= fpage befonders von Mad. Bed. Abends ben 15 herrn von Wolzogen. Münzen und Paften besehen, so wie andre Antiquitäten.

- 19. Briefe. Mittags Dr. Werneburg zu Tische. Über Musik hauptsächlich und Mathematik über= haupt. Abends Hofrath Meyer. Jenaische Lit= 20 teraturzeitung. Im Theater: Wanda.
- 20. Seneca. Um 11 Uhr die Sänger. Überlegung der Theaterangelegenheiten und einige Schemata beshalb. Mittag Dr. Werneburg: Fortsetzung des Gesprächs über Mufik. Abends Hofrath 25 Meger. Jahresbericht der Münchner Academie. Ben Frau Hofrath Schopenhauer. Dr. Gries.
- 21. Theaterangelegenheiten. Seneca naturalium quae-

stionum. Briefe. An Hrn. Oberbergrath Reil nach Halle. Mittags Dr. Werneburg zu Tische. Über Musik und Mathematik. Dr. Schühens Arbeiten im Beckerschen Taschenbuch. Abends

22. Behm Geheimen Rath Boigt wegen Theaterangelegenheiten. Beh der Prinzeß. Mittags Dr. Werneburg: über Mathematik, Musik, Naturphilosophie und deren Bezug auf die Mathematik. Dr. Prhlus Beobachtung des Einflusses von dem verschiedenen Fleischgenuß auf nächtliche Träume. Stahls Aufsah über Mathematik vorgelesen und commentirt. Abends allein. In den Nibelungen gelesen.

- 15 23. Befuch der Damen. Die Nibelungen bis zum 10. Abenteuer inclusive. Ankunft meiner Frau; mit Auspacken und Referiren ging der übrige Tag hin. Abends die Nibelungen. Karte dazu entworfen.
- 24. Besuch von Le Marquaud mit Falk. Gespräch über Faust und deutsche und französische Litteratur. Wittags Dem. Ulrich. Über Franksurt. Auspacken der Frauen. Abends beh Mad. Schopenhauer große Gesellschaft. Brief an Hrn. Oberbergrath Karsten mit dem Aufsat über den Kammerberg.
  - 25. Nibelungen. Kam Legationsrath Bertuch. Wittags Dem. Ulrich und Sophie Teller zu Tische. Abends Wr. Le Marquaud und Legationsrath

- Falf. Unterhaltung über Fauft, von dem er sehr geistreich den Prolog vom Theater in's Französische übersetzte.
- 26. Behftehende Briefe. An Hrn. Major von Hendrich, an Hrn. Major von Knebel 5 nach Jena. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Abends zu Hause. Mit den Nibelungen und alter Geographie beschäftigt.
- 27. Um 11 Uhr Gesang. Mittags Dr. Werneburg und Weißer zu Tische. Abends ben Mad. Scho= 10 penhauer. Discours mit Herrn Le Marquaud und Falk über französische Litteratur, ihr Ver= hältniß zu sich selbst und zur deutschen.
- 28. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Briefe von Frau von Eybenberg und Frau von Flies. 15 Ankunft der Wiener Pasten. Abends zu Hause. Nibelungen. La Fontainische Fabeln.
- 29. Brief an Cotta concipirt. Gegen 11 zu Prin=
  zeß Caroline, wo von den La Fontainischen
  Fabeln vorgelesen wurde. Außerdem verschie= 20
  denes über Le Marquaud und sonstiges Ber=
  hältniß der Franzosen zu den Deutschen. Mit=
  tags Dem. Ulrich zu Tische. Abends Geographie
  der Nibelungen. Besuch von Herrn Geheimen
  Regierungsrath von Müller.
- 30. Besuch der Damen. Die Nibelungen bis zum 15. Abenteuer inclusive. Mittags allein. Abends Besuch von Herrn Geheimen Rath von Wolzogen.

## December.

- 1. Baria. Früh mit meiner Frau Besuche beh den Damen. Mittag Dem. Ulrich. Abends beh Mad. Schopenhauer. Zeichnung zum Zwecke der Halbgouache.
- 5 2. Briefe. An Hrn. Cotta nach Tübingen. An Hrn. Leonhard nach Hanau. An Hrn. Reinshard nach Caffel. Mittags Dem. Ulrich zu Tische. Nach Tische Briefe. Abends zur regierenden Herzogin. Einiges vorgelesen. Über die Fabel von Siegfried und ähnliche.
  - 3. Neue Theatereinrichtung. Briefe nach Frankfurt. Kam Herr von Humboldt von Erfurt und logirte beh uns. Abends Wilhelm Tell.
- 4. Unterhaltung mit Herrn von Humboldt. Versgleichung des Textes der Nibelungen mit der Übersetzung im Teutschen Merkur. Mittags allein. Herr von Humboldt speiste ben Hofe. Fernow in der Nacht gestorben. Abends ben Herrn von Müller.
- 20 5. Früh Briefe. An Hrn. Reinhard nach Caffel. An Frau von Sybenberg nach Prag. An Hrn. Geheimen Rath Willemer nach Franksfurt. An Hrn. Landrath Schlosser nach Franksfurt. An August nach Heidelberg. An Hrn. General-Wajor von Klinger nach Betersburg. Carl Martelli, Arzt von Münster,

- der nach Petersburg geht. Mittags Dem. Ulrich. Zu Haufe allein. Aguilonius und Bohle.
- 6. Früh ben der Prinzeß, wo ein Bersuch der Mittel= gouache gemacht wurde. Mittags Dr. Meher zu Tische. Gespräch über Bremen, den Handel s daselbst u. s. w. Fortsetzung der obigen Lectüre.
- 7. Früh die Damen. Vorlefung der Nibelungen bis zu Ende der ersten Hauptabtheilung. Mit= tags Dr. Meher zu Tische. Fortsehung des gestrigen Gesprächs. Nach Tische Aussah über 10 das Theater an Geh. Secretär Vogel dictirt. Abends Hofrath Meher. Vorsah zum Neujahrs= programm. Einiges aus der Litteraturzeitung.
- 8. Früh Geh. Secretär Bogel wegen Theaterange= legenheiten, die ich ihm dictirte. Mittags Kügel= 15 gen, Falk, Dr. Nicolaus Meher und Hofrath Meher zu Tische. Über Schubert. Abends beh Frau von Stein.
- 9. Früh Theaterangelegenheiten dictirt. Fing Kü= gelgen mein Porträt an. Derfelbe Mittags zu 20 Tische. Nach Tische fortgesahren am Porträt. Ubends zu Hause. Uguilonius und Boyle.
- 10. Manuscriptsendung nach Jena vorbereitet. Mit=
  tag3 auf meinem Zimmer allein. Abends Hof=
  rath Meyer. Radirte Landschaften und Mariä 25
  Himmelfahrt von Guido. An Hrn. T. Hilgard
  nach Göttingen, nebst seinen Poesien. An Rath
  Rochlit nach Leipzig.

11. Resume der Berhandlungen wegen des Theaters. Geschichte der Farbenlehre. Nachtrag und Lücke. Promemoria wegen Dr. Mehers. Mittags allein. Abends beh Mad. Schopenhauer. Brief an Pfarerer Schlosser zu Drakendorf. Nebenstehendes Chromatische nach Jena.

5

15

- 12. Mittags Dr. Meyer und Dem. Elsermann zu Tische.
- 13. Malte Herr von Kügelgen an meinem Porträt und speifte mit uns. Abends
  - 14. Früh Besuch von den Damen. Der Nibelungen 2. Abtheilung bis zum 22. Abenteuer inclusive. Mittags Dr. Meher. Medaillen besehen. Abends Geheimer Regierungsrath von Müller. Nachher Hofrath Meher.
- 15. Früh zur Geschichte der Farbenlehre was sich auf Überlieferung bezieht. Zu Frau von Stein. Mittags Dr. Werneburg. Nach Tische einige Expeditionen. An Hrn. Zelter nach Berlin, einige eigenhändige Lieder für einen Freund. An denselben ein Velin-Exemplar meiner Werke abgeschickt.
- 16. Früh zur Geschichte ber Farbenlehre. Mittags Dr. Meyer zu Tische. Aventins Baprische Chronit.
- 25 17. Früh Herr von Kügelgen, der an meinem Porträt malte. Mittags derselbe zu Tische. Abends allein. Aventins Bahrische Chronik und andres auf die Nibelungen und deren Alterthum bezüglich.

- 18. Berschiedene Billette. Farbengeschichte, 8. Bogen. Mittags Schillers und Wolzogens Kinder mit ihrem Hosmeister Herrn Abeken und Dr. Meher. Abends zu Mad. Schopenhauer.
- 19. Geschichte der Farbenlehre. Ben Durchlaucht der 5 Herzogin wegen der theatralischen Angelegen= heiten. Mittags Herr von Arnim. Nachmittag und Abend die Arnimschen Kupfer.
- 20. Geschichte ber Farbenlehre dritte Abtheilung. Mittags Herr von Arnim. Abends Thee, Kupfer 10 bes Herrn von Arnim und Liebesgeschichte aus Aeneas Sylvius von demselben übersetzt und redigirt. Frau von Stein, Herr und Frau von Wolzogen, Herr und Frau von Schardt, Frau von Schiller, Herr von Einsiedel, Hosmarschall 15 von Egloffstein, junge Gräfin von Egloffstein, Generalin von Wangenheim, Geheimer Regie= rungsrath von Müller und Frau, Frau Hof= räthin Schopenhauer, Hofrath Meher, von Arnim und Kügelgen.
- 21. Besuch der Damen. Der Nibelungen Noth bis zur Ankunft an Spels Hof. Mittags Werner zu Tische, der erst angekommen war. Antigone von Rochlitz. Abends beh Herrn von Wolzogen, besonders wegen des Jenaischen Auftrags und 25 sodann zu Hause.
- 22. Geschichte der Farbenlehre. Mittags Werner, Rügelgen und Arnim zu Tische. Gegen Abend

kamen Seebeck und Frommann. Abends beh Mad. Schopenhauer, wo Herr von Sidow einiges von Wieland, Schiller, Baggefen und mir dekla= mirte, und Fräulein von Täubner die Glocke.

- s 23. Geschichte der Farbenlehre. Mittags allein. Abends allein. Thylefius, Simon Portius und bergl.
- 24. Den Morgen in Betrachtung der Theaterangelegenheiten zugebracht. Mittags Herr von Kügelgen zu Tische. Beschauung der Medaillen in Bronce und Kupfer. Nachher Werner wegen seiner ersten Bisten und Arnim um Abschied zu nehmen.
- 25. Beh Durchlaucht dem Herzog wegen der Theatersangelegenheiten. Kam Geheimer Rath von Voigt.
  Ram Herr von Humboldt an von Erfurt, um beh uns zu logiren. Mittags mit demselben allein. Nachmittags allein in verschiedenen Arsbeiten und Betrachtungen. Abends zu Mad. Schopenhauer. Vorher Herr von Thielemann, Major, beh mir. Nachher Herr von Humboldt bis in die Nacht. Hauptsächliches Gespräch über deutsche Litteratur, Schillers schriftstellerischen Charakter, die Datums meiner Arbeiten.
- 26. Absendung ferneren Manuscripts nach Jena.
  25 Mittags Herr von Humboldt, Hofrath Wieland mit seiner Tochter und Enkelin und Kammerrath Stichling zu Tische. Abends beh Wolzogen.
  Vorlesung von Pandorens Wiederkunft zur

- Hälfte. Abends zu Tische daselbst, mit Herrn von Humboldt, Major von Thielemann, Hofrath Meyer.
- 27. Geschichte der Farbenlehre 3. Abtheilung. Mittags allein. Abends Telonisches Concert.
- 28. Die Damen. Borlesung der Ribelungen bis zu dem großen Streit über Tasel. Machte Marsichall Davoust ben Hof einen Besuch, speiste aber nicht hier, sondern ging gleich zurück. Poussinische Landschaften, Hofrath Meher. Schubert von der 10 Nachtseite. Borghesisches Museum. Jungfrau von Orleans. Nach derselben mit Herrn von Humboldt mancherlen litterarische und politische Gespräche.
- 29. Geschichte der Farbenlehre. Simon Portius. 15 Genast wegen der Theaterangelegenheiten. Mit= tags allein. Ging Herr von Humboldt an Hof. Nach Tische Genast, Entscheidung wegen Fort= dauer der Regie. Gegen Abend zu Frau von Wolzogen, wo Frau von Schiller und Herr von Humboldt waren. Vorlesung des Sathros, kleiner Gedichte und Sonette.
- 30. Gegenüberstehende Briefe. Un Hrn. von Rein= hard nach Cassel durch Morhard. Un Hrn. von Reher nach Wien. Un Hrn. von Erfa 25 nach . Reiste Herr von Humboldt nach Rudolstadt. Malte Herr von Kügelgen an meinem Porträt. Mittags derselbe zu Tische. Nach Tische

- einige Schubladen Medaillen beschaut. Abends Hofrath Meyer.
- 31. Correcturbogen Ar. 9 des zwehten Theils der Farbenlehre. Mittags Steffens und Frau, Frommann und Frau, Werner und Werneburg. Abends um 7 Uhr zu Frau von Stein, woselbst Prinzeß Caroline, Gräfin Henkel u. s. w. Manderley Unterhaltungen und Scherze bis gegen Mitternacht.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Lesarten.

|   |   | - |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | : |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

Die Ausführung des dritten Bandes der Tagebücher war in folgender Weise vertheilt. Die Jahre 1801—1804 sind von C. A. H. Burkhardt, die Jahre 1805—1808 von Julius Wahle bearbeitet, der auch den Apparat zum ganzen Bande geliefert hat. Gustav von Loeper hat sich an der Revision betheiligt und manches zur Sicherung des Textes beigetragen, auch zur sachlichen Erklärung schwieriger Stellen; der letzteren sind auch Beiträge von Burkhardt, Carl Ruland und besonders von Reinhold Köhler zu statten gekommen. Mit Dank ist ausserdem noch die Beihülfe zu erwähnen, welche Herrn Eduard Knoll, Oberbürgermeister von Karlsbad, durch freundliche Übermittlung der Curlisten 1806—1808 gewährt hat. Redactor des Bandes war Bernhard Suphan.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes; Cursirdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Hs.

# Agenda, Wirthschaftliches, Notizen.\*)

### 1802.

Titelblatt von Januar, g (gehört zum 17. Januar): Rach Jena mitgen. 8 Lebthlr. 5 Conv Thlr. 2 Ducaten. 20 rh Kopfstüde 10 rh Kopfstüde

<sup>\*)</sup> Das unter dieser Überschrift in chronologischer Folge Vereinigte musste seiner Stellung und Bedeutung wegen aus dem Texte ausgeschlossen bleiben. Diese Notizen stehen meist auf Titel-, Deckel-, Durchschuss- und sonstigen undatirten Seiten. Weggelassen wurden einige ganz belanglose Aufzeichnungen.

## 1803.

Titelblatt von Mai, g:

Auf die Lauchft. Reife.

5. Carolin in Lbthl. 7. Rleine Thaler. 6 Ducaten 20 rh Courant von Hrn. Hoff. R. A.\*)

41/2 Dregoner Scheffel (22 28. Megen). ju 2 rh. 8 gl. rh 11 : 20 

rh 18 gl. 20

\*) 20 - Soft.R.R. der Tinte nach später als das Übrige. Soft.R. R.: Hofkammerrath Kirms.

Letzte Seite Juni, Geist:

Den 3ten Jul nach Jena.

60 St. halbe Lbthlr. 8 St. Lbthlr. 1 Rronenthlr. 18 gl. Münze.

Titelblatt Juli, Geist:

An Augustchen 2 Lbthlr. 18 gl für Golbig.

Un Geift 4 —

Letzte Seite Juli, g:

Reg R. [über 21ff.] Müller. v. Berba. Ortmann. Bent. 31 Jul. R. R. Woigt. 25 Aug. 2 Sept. Stichling 31 Jul. R. R. Rirdner 31 Jul. Grey. Steffang. Gunther. Schulge. 28. Aug. Geng. Pr. Meyer 4 Aug. Berthuch. Schmidt. b. 28 Aug. Meifel G. R. Boigt. 25. Aug AR. Thon 25. Aug\*) Undeutsch. Rath Rrause. b. 4. Aug Sof. R. Rath Rirms.

\*) Durch Querstriche unter dem vorigen 25. Aug angedeutet.

Letzte Seite October, Geist:

fr. Cels Ghlers Brand Grimmer Wolf Grüner Dem. Silie Brand Maas Unzelmann Baraniu?

Auf einem nach d. 21. 22. December eingeklebten Blatt,\*) unbekannte Hand:

Berger Fischer Wlotte Völler Schmidt \*Start Prof. \*Grüner Geh. hofr. \*Allrich hofr. \*Augusti Professor Gruber Helleld. Cammer Rath Tennemann Gerstenberg henry Walch heiligenstedt \*Froriep Professor Menzel sen., Mirus Diacones \*Paulsen. Bürgermeister \*Schorcht. Stadtssphilicus Danz Rector Fuchs

\*) Die Sternchen bezeichnen Querstriche  $g^1$  links neben dem Namen. Die so bezeichneten kehren wieder in der Liste der am 23. Geladenen (92, 19—24). Das gesperrt Gedruckte ist  $g^1$  zugesetzt.

# 1804.

22. Juni rechts, g:

27 St. Lbthl. 1 Conv. Thl. 3 rh 16 gl. Sachj.

(heisst: nach Jena mitgenommen, wohin an diesem Tage Goethe mit August fuhr.)

Letzte Seite Juni, g:

An Mad. Reil biß d. 7 Jul 18 halbe [halbe nach . . . . £bthl] bem Perruden[? macher ?] 2 halbe Lbthl'r

bem Barb. [Barbier] 2 h. Laubth.

Trabizius 31/3 Stüde Frau 21/3 Stüd Busch 11/3 Stüd Für einen Hut 3 rh. 16. Bedienten Hendr. [Heinr.? oder Hendr. — Hendrich?] 21/3 St Röchinn. Heinr. [oder Hendr.]\*) 1 h. Laubth.

\*) Durch Querstrich unter dem vorigen.

19. August rechts, g:

6 Carolin nach Lauchft.

# 1806.

| 1000.                                                                                                                                                    |        |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|
| Rechte Seite zum 31. Januar (S. 35 des C                                                                                                                 | alend  | lers),         | g   |
| (vgl. 115, 23. 24. und zu dieser Stelle.):                                                                                                               |        |                |     |
| 500 rh Sächfisch von Cotta auf Frege durch U Hrn. v Mannlich München f. 93. 46 kr. rh 53. Provision                                                      |        | thlr.          | gľ. |
| 23 Ducaten à 31/4 rh 74                                                                                                                                  | : 18   |                |     |
| Carol. 61/2 th. 131                                                                                                                                      | : 4    | 123            | 11  |
| Baar                                                                                                                                                     |        | 374            | 1   |
| a. 99½ pct                                                                                                                                               | rh     | 497            | 12  |
| -                                                                                                                                                        |        |                |     |
| 27. Februar rechts, g:                                                                                                                                   |        |                |     |
| d. 11ten. 54 St. Conb. Thir. von Steffani für                                                                                                            | bie 9  | Bferbe         | •   |
| 31. März rechts, g:                                                                                                                                      | thi    | r.   g         | ĩ.  |
| Intereffen in Loth a 11/2 rh vom 1 April 1805 — 1806 von 2500 rh Capital a 4 prent. von fürstl. Stipenbien Gelber für iunge Künstl. von Oftern 1805—1806 | 100    |                |     |
| Honorar von der ALZ                                                                                                                                      | 1 1    |                | 3   |
| Progr                                                                                                                                                    |        |                | -   |
| Von Sereniffima Sachf.                                                                                                                                   | 1      | 2 :            |     |
| 20. Mai rechts, g:                                                                                                                                       | ~~     | · . <b>Y</b> 1 |     |
| Ausgegeben incl eine Fuhre                                                                                                                               | Thir 5 | gl.            | Pf  |
| 0,                                                                                                                                                       | 2      | 16             | _   |
|                                                                                                                                                          | ~      | "              |     |
|                                                                                                                                                          | 3      | 3              |     |
| Fuhre                                                                                                                                                    | 3      | 3              |     |
| Trinckgeld<br>Fuhre herüber                                                                                                                              |        |                |     |
| Trinckgelb                                                                                                                                               | 3      | 16<br>3<br>3   | _   |

31. Mai rechts, g:

Für die Batarde von Rath Steffany

b. 12 May von Ortmann Quittung über die Cottaischen

Letztes Blatt Juni, g:

Spißen Schwarze 12 Ellen 26 f
— Weiße 9 — 21

bafür 14 Conr. Thl. weniger 36 Ar.

## 1807.

Durchschuss zum 31. Mai, Riemer:

Medaillen=Sendung aus Rom, bon Hrn. von Mannlich angefündigt.

1) Peter Aretin 2) Pisanello von ihm felbst 3. 4) Sigismund Malatesta groß von Pisanello 5) Franciscus von Carraria 6) Elisabetha Gonzaga Herzogin von Urbino Alfonso Herzog von Calabrien 8) Antoninus Pius, Nachbil: 9) Hippolytus Gonzaga 10) Sigismund Rönig von Polen 11) Alexander Sforza, &f. Const. Sforza 12) Sforz. Cesarini, auf ber Gegenseite einige Geger 13) Ludwig Ariost 14) Cosmus Medicis Herzog 15) Julian Medicis 16) Paul III 17) Damasus 18. 19. 20) Urban VIII 21) Alexander VIII 22) Paul III 23) Clemens VIII 24) Gregor XV 25) Innocent. IX 26) Innocent. X 27) Pius I 28) Gregor XIII 29) Pius II 30) Paul V 31) Didacus Cardinal Spinosa

## Basreliefe

32) Ein Reiter 33) Eine Schlacht 34) Orpheus Darüber noch 144 weniger bebeutenbe Stüde.

Durchschuss zwischen den beiden letzten Blättern des Mai, Riemer:

## Stallunge Untoften.

| Das Strich Haber zu                                     | 6 | Ħ.  | fr.        |
|---------------------------------------------------------|---|-----|------------|
| Das Strich Häckerling ju -                              | 6 | fl. | <b>4</b> 8 |
| Den Bentner Beu ju 100 th.                              | 3 | Ħ.  | <b>30</b>  |
| Den Bund Stroh zu                                       | 3 | Ħ.  | 24         |
| Stallgelb bes Tages für Gin Pferb                       | 3 | Ħ.  | 4          |
| Für bas Bimmer mit 2 Betten für bie Rutfcher, bie Boche | 2 | fl  |            |

### Rückseite:

Dermahliger Bablegftatts Einnehmer nennt fich Joseph Rorner.

Durchschuss nach dem letzten Blatt des Juli, 1. Seite, Riemer und g:

Structur ber [aus bes] Gebirgs Gefteine

Maffen

Formationen

Lagerungen

[Structur — Lagerungen g]

### 2. Seite:

Agenda vor ber Abreife

Briefe.\*) An \*Refibent Reinhard an \*Frau von Eybenberg an \*Grafen Purgstall an \*Haibe an \*Abam Müller an \*Chler3 \*Mthliu3 \*Mutter \*Zelter Wolf Woss iun. \*Fr. v. Schiller \*Stoll \*Frommann \*v Mannlich [an Ehler3 — Mannlich g]

Spigen für Demoifelle Suber für Minchen

Glasteute kleine Refte zu bezahlen Auguft Glas [Aug. Gl. g]

Dr. Mitterbacher

Müller Jungsteine Stecknabeln Strickbeutel [Müller — Strickb. g]

<sup>\*)</sup> Die Sterne bedeuten Häkchen g, die offenbar die Erledigung der Briefe bezeichnen sollen.

Auf der Titelseite des August:

Rünftig mitzunehmen

Schmirgel für ben Glaser Bernstein für ben Prager [?] Calzebon mit Lagen. Mineralien zum Tausch [Rünftig — Tausch g]

Bariolith für Sulzer

Le Genie du Christianisme par Chateaubriand.

Durchschussblatt zum 31. August, 2. Seite, g:

Es ftanben

Die Ducaten am bochften am niebr.

f 9:30 f 8:50

Die Carolin f 18:20 17:36

Durchschussblatt zwischen den beiden letzten Seiten August, 1. Seite, Riemer:

Angenommener Monatsstein [mit Blei durchstrichen]

J. Harinth. F. Amethyst. M. Jaspis. Ap. Saphir. M. Smaragd. Jun. Chalcedon. Jul. Carneol. Aug. Onyz. Sept. Chrysolith. Octo. Aquamarin. Nov. Topas. D. (Chrysopras Türkis).

2. Seite, g:

Matthefius Sarepta [vgl. 278, 13]

Durchschussblatt zum 7. und 8. September, Rückseite, g:

Müng Grabeurs

Medaille

Parisé

ron Carl Gustav

T. v. B.

Joseph II Huldigung zu Brüssel.

Zum 7. rechte Calenderseite, g:

Ob ber Rahme Sigismund heißen folle Schweigemund.

Zum 23. und 24. September rechts, Riemer: An Interessen von 2500 Thaler Capital, in Laubsthalern à 36 ggl. zu 4 Procent, aus Herzoglicher Obers-Cammerkasse vom 1. April bis dahin 1807 . . . 100 Thlr Den 24. September 1807. Durchschuss nach der letzten Seite des October, Riemer: An des herrn Grafen Ferdinand von Palffy f. f. Kämmerer Hochgeboren.

An die Redaktion des Prometheus unter Ginfchluß An Buchhändler Rummer in Leipzig. (auf das Couvert kommt der Benjah: (W. J. Pr.) [vgl. 308, 13—16]

Durchschuss nach dem 31. December, Riemer:

Runftig auf Reifen nicht zu bergeffen.

Gin vollständig Reißzeug. Wachspapier zum Durchzeichnen Das Buchschen mit schwarzem Wachs zum Abbruck ber Gemmen.

### 1808.

Letzte Seite April, Riemer:

Inhalt bes Erften Raftens.

- 1. Schreibpapier
- 2. Farbenlehre, und zwar: a) Zwey gedruckte Hefte. b) Rewtons Optik englisch. c) Manuscript von Meyern zum zweyten Band. d) Manuscript zu dem polemischen Ersten Theile. e) Drey englische Pappen mit der Geschichte. f) Ein Heft zur Geschichte der Farbenlehre, in Folio. g) Die Taseln zur Farbenlehre.
- 3. Bücher. a) Spittlers Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten. b) Wolfs Museum. c) Ritters Siderismus 1. Heft. d) Gebirgskunde von Haberle. e) System der Botanik. f) Stammbuch. g) Aphorismen des Hippocrates. h) Lucrez. i) Voßens Zeitmessung. k) Sallust. 1) Aeschylus. m) Juvenal. n) Properz. o) Hermann Metrik. p) Moriz Prosodie. q) Standshafte Prinz.

Carlebader Acten.

Titelblatt Mai, g:

### Einnahme

Dreh Packete jedes zu 60 St. C. Th [Conventionsthaler] in den Coffre 100 rh Kopfft [Kopfstücke] im Blechkaften. 50 Carolin. 3 Detto 14 Louisd. 21 Ducaten.

# Ausgabe aus ber Raffe Auf ber Reife

Erste Woche 50  $\mathfrak f$  Säch $\mathfrak f.=107\,\mathfrak f$  Erste Woche [durch Strich unter vorigem angedeutet]  $100\,\mathfrak f$  S.  $=215\,\mathfrak f$  Zweyte Woche  $200\,\mathfrak f$  S =430.

Letzte Seite Juni, g:

Eine Rifte Egerwaffer zu 40 halben Fl. 9 f 28 zu 20 - 4 f 57

1. Seite (Titelblatt) Juli, g:

Agenda

Zeichnungen. Pandora nach Weimar. Hadert Frage an Schnauss. Pilgernde Thörinn. Loeberische Oper.

Briefe.

v. Schiller. Seren. Voigt v. Wolfskehl] Meyer. Knebel. Bardua v Stein v Stein Breslan Ztupic [Czupick] Sedend. Stoll. Reper [g'] Aretin. Hendr[ich] Liste. Vulpius Schnaus Cotta Schelling

## Zum 31. Juli rechts, g:

# Franzenbrunn.

| H   | ıl.                  |     |    |
|-----|----------------------|-----|----|
| 10. | Entree zum Ball      | 1   | f  |
| 11. | Curtage              | . 2 | ,, |
| 12  | Aleinigfeiten        | 2   |    |
| _   | Wagen nach Cammer pp | 7   | ,, |
| 14. | Wagen nach C. Berg   | 5   | ,  |
|     | _                    | 17  | ,, |

Letzte Seite Juli, g:

Propria sensibilia.

Visus

1 Lux 2 Color

Tactus

3. Calidum 4. frigidum 5. humidum 6. Siccum

```
Auditus
   7 Sonus
Olfactus
   8 Odor
Gustus
   9. Sapor
                   XX alia Sensibilia
                  2. Situs
                              3. Corporeitas
    1. Remotio
                                               4. Figura
                                       7. Discretio vel se-
5. Magnitudo continua 6. Identitus
paratio 8. Numerus 9. Motus 10. Quies 11. Asperitas
12. lenitas 13. Diaphaneitas 14. Spissitudo 15. Umbra
16. Obscuritas 17. pulchritudo 18. Similitudo et diversitas
in omnibus his.
    Titelblatt August, g:
Lanbichafts Dahler in Wien
    Molitor Schönberger Gauermann Schabelberger Bortty.
Beschnittne Steine
    Werben Gemahren Groß Anteros
                                      Amor Pfyche
    Gin Abler Jüngl. [Jungl]
                               Sie tommt nicht
                                                 Lieb bes
Barfenfpielere. Brief an Dorr.
    B. v. G. [Herzog v. Gotha?] Späfe
                                          Pilz
                                                 De mon
Berger volage Mutterbeschwerben
    Pearson binden.
    Meine 28.
                Rappe.
                         Starfe.
    Charpentier Samml.
    Letzte Seite September, g:
                        Einnahme
Inter.halbi. von 2000 rh ben ber Contr Caffe ju 5 pct. S 50
Ngio . . . . . . . . . . . . .
Bon ber Bergoginn S
                                                12 [aus 13]
Mgio [zwischen die Zeilen geschoben]
Pacht vom Barten C.
                                                75
Befoldung pp.
Bon Lubecus. S.
                                               520
```

Auf der gegenüberstehenden Seite (Titelblatt von October), g:

### Ausgabe

| In bie | : H        | aush     |      |      |     |           |  | <b>50</b> : |
|--------|------------|----------|------|------|-----|-----------|--|-------------|
| Agio   |            |          |      |      |     |           |  |             |
| Desgl. |            |          |      |      |     |           |  | 12 [aus 13] |
| Agio   |            |          |      |      |     |           |  |             |
| An Ge  | <b>b</b> 6 | Sect     | Bo   | gel. | . @ | <b>5.</b> |  | 120         |
| Meiner | F          | r. 31    | ur { | Rei  | ie  |           |  | 150         |
| Carlen | na         | d) (     | rfu  | rt   |     |           |  | 20          |
| Deny . | Hau        | ishal    | tun  | a    |     |           |  | 20          |
| _ `    | •          | <u> </u> |      | •    |     |           |  | 20          |
|        |            | _        |      |      |     |           |  | 20          |
|        |            |          |      |      |     |           |  |             |

### Lesarten.

# 1801.

Gothaischer verbesserter Schreib-Calender auf das Jahr 1801 . . . . . Gotha, bey Johann Christoph Reyhers Wittwe und Erben. Octav.

Die Eintragungen dieses Jahres sind, wo nichts anderes vermerkt ist, von der Hand des Schreibers Ludwig Geist.

## Januar.

1, 7 Hofrath. 8 G.R.: Geheimer Rath. Hofrath. 3, 1 G.Hofr.: Geheimer Hofrath. Stark, 80 Geist und auch Goethe (Stark) statt Stark. 11. 12 Rapellynftr 12 Matigel 25 R.Hr.: Kammerherr. 4, 16 nach nach to [ends?]

### Februar.

4, 18 R.: Rath. L.R.: Legationsrath. Hoft.R.: Hofkammerrath.

19 R.C.: Rentcommissarius.

5, 14 Hofg.: Hofgärtner.

6, 8 Borlefung — 11 g 13 dem] das 18. 19 au Citoyen Hubert g 23 Kaläophron 7, 6 Hoff.R.: Hofkammerrath.

9 H.: Hofrath.

15 Stadio 27 Jn nach Jm Schausspiel]

#### März.

8, 3. 4 Gr. Samilton Irrlander g nach Gr. Zenobio Mittag [M aus m] nach früh faust 25 S.R.: Legations-27 Hr. nach früh faust 10, 1 Robert - Treffan g 28 B.J. : Bau-9. 10 Berhandlungen — Gutsangelegenheit g inspector. 11, 3 Mittag — Nieberroßla g 5 Murphys — 5. 6 Dieser Brief (vgl. Goethes Briefwechsel Portugall g mit Rochlitz, herausg. von Biedermann. Leipzig 1887 S 10) sowie der vom 30. datirte an Frau von Türkheim - Lilli -(11, 16; vgl. Lillis Bild von Graf von Dürckheim. Nördlingen 1879 S 69 f.) sind von Weimar aus unterzeichnet, obwohl Goethe an diesen Tagen in Rossla weilte.

### April.

11, 12—12, 19 Fiftherinn g 11, 20 Holls—23 auf der rechten Seite des Calenders eingetragen. 12, 8 Bauinspector Steffani. 10 und 14 sind die Aufzeichnungen vom 14. und 22. von Goethe falsch eingetragen, was bei (vielleicht nachträglicher) Notirung zwischen unausgefüllten Tagen (13., 15.—18., 20., 23.) leicht geschehen konnte. Nach Schillers Brief an Goethe vom 15. April und Goethes Antwort vom selben Tage kam Goethe am 15. nach Weimar zurück, nachdem er die kurze Fahrt gewiss am selben Tage zurückgelegt hatte. Ebenso zeigt Goethes Billet an Schiller vom 20. April, dass die Einzeichnungen vom 21. und 22. auf den 20. und 21. gehören. 26—28 g

# Mai.

13, 1—12 g 22—24 g 24 Im Sommer (gewöhnlich vom 2. Pfingsttag bis Michaelis) fanden alle Sonntage von 4—10 Uhr Nachmittags im welschen Garten bei freiem Eintritt die Vauxhalls statt. 14,4 Constantin Geisweiler, deutscher Verleger in London, und Lewis Bollmann, deutscher Kaufmann in Amerika, baten Goethe brieflich um die Erlaubniss ihm aufwarten zu dürfen. — Geisweiler kündigt im Juli durch gedrucktes Circular eine Ausgabe von Hermann und Dorothea mit englischer Übersetzung von Mellish und einer kritischen Vorrede von Goethe über die englischen, französischen und italienischen Übersetzungen des Gedichtes an. Eine Anzeige dieses Unternehmens im Neuen

Lesarten. 425

teutschen Merkur 1801, 3, 65 (vgl. auch Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta S 348); es war eine Concurrenzunternehmung gegen die schlechte Übersetzung von Holcroft (vgl. 11, 17, 14, 23, 24). 13 Dr Schlegel— 16 Weimar g 15, 1—5 g

15,2-4 verweist (wie Bd. 2, 288, 17. 18) auf ein besonderes, die Reise-Acten enthaltendes Fascikel. Dasselbe (Grossfolio, 118 Blätter verschiedenen Formats, im Anfange die einzelnen Nummern  $g^1$  gezählt, theils eigenhändig, theils von Geist geschrieben und von Goethe durchcorrigirt) trägt von Geists Hand die Aufschrift "Acta ber Reise nach Pyrmont 1801", darunter von Eckermann mit Blei Benutzt zu den Tages u. Jahresheften". Anlage und Einrichtung entsprechen ganz genau der des Leipziger Reise-Fascikels 1800 (vgl. Bd. 2, 355). Zwischen die halbbrüchig beschriebenen Blätter des Tagebuches sind eingeheftet: ein Verzeichniss der im Sommersemester 1801 angekündigten Vorlesungen der Universität Göttingen (ein Leipziger Verzeichniss findet sich ebenso im Fascikel von 1800), Nachrichten von der Verfassung und den Mitgliedern des Familienclubbs in Göttingen, die Hausgesetze der von Osiander geleiteten Entbindungsanstalt, für die sich Goethe sehr interessirte (vgl. 20, 16), die Vorschriften der von ihm sehr stark benutzten Universitätsbibliothek (vgl. 19, 21 ff.), der in den Annalen erwähnte Brief des Studenten Schumacher aus Holstein; ferner aus Pyrmont die Curlisten, polizeiliche Brunnen-Verordnungen, Adressen und Preiscourante auswärtiger Kaufleute, Feuerwerksprogramme, ein Brief von Lotte Kestners Sohn, dem Arzt und Privatdocenten Theodor Kestner (vgl. 19, 11. 12) nach Pyrmont mit der im Auftrage der Mutter gethanen Anfrage, ob Goethe auf der Rückreise über Hannover kommen werde, worauf der bisher noch unbekannte Brief Goethes an Kestner (Strehlke 1, 331) die Antwort gibt. Ferner auch ein Miethcontract für eine Wohnung in Göttingen bei Instrumentenmacher Krämer (vgl. Annalen) für die Zeit von Mitte Juli bis Mitte August. Ausserdem sind eingeheftet Theaterzettel aus Pyrmont und Kassel. Dazu hat sich Goethe ein Verzeichniss der in Pyrmont thätigen Schauspieler mit den von ihnen gespielten Rollen angelegt, in

der Absicht, bei jedem seine Beobachtungen in Form kurzer Kritik anzufügen; jedoch ist dies Vorhaben nicht ausgeführt. Er schreibt an Schiller 12. Juli: "Meine Acten find übrigens sehr mager geblieben; bie Babeliften und Komödienzettel machen ben größten Theil bavon aus." Über die Pyrmonter Truppe fällt er daselbst ein ähnliches Urtheil wie über das Leipziger Theater (2,290; an Schiller 4. Mai 1800). Das von Geist geschriebene Verzeichniss der Schauspieler und ihrer Rollen lautet:

Herr La Roche Bater Welling: filberne Hochzeit [Schauspiel in fünf Aufzügen von Kotzebue] Rangleibirector: Epigramm [Lustspiel in vier Aufzügen von Kotzebue].

Herr Cehlhaar Oberförster Bär: silberne Hochzeit Simon: Schreiner [Der Schreiner. Komische Oper in zwei Aufzügen; nach dem Lustspiele gleiches Namens bearbeitet von Kotzebue; Musik von Paul Wranitzky] Rorporal Müller: Epigramm.

Maham Biğler Mutter Anne: filberne Hochzeit Frau Regine: Kram und Mähchen [Den ganzen Kram und das Mädchen dazu. Lustspiel in einem Aufzug vom Grafen von Brühl] Kanzleybirectorin: Epigramm.

herr Grahn Frit [Wellings Sohn] : filberne hochzeit Couard [Sohn des Kanzleidirectors] : Epigramm.

Madam Gehlhaar Pauline [Wellings Tochter] : filberne Hochzeit Lottchen [Reginens Tochter] : Kram und Mäbchen Friederife [Räthin Warnings Tochter s. unten] : Epigramm.

Dem. Laubacher Rose [Wellings Tochter] : filberne Hochzeit Frau Jubith [Simons Frau] : Schreiner Luise [Korporal Müllers Tochter] : Epigramm.

Herr Böttiger Ludwig [Wellings Pflegesohn] : filberne Hochzeit.

herr Reinhard Abjunctus Rehberg : filberne hochzeit hauptmann Rlinfer : Gpigramm.

Herr Lell [Amtsschreiber] Stedrübe : filberne Hochzeit [Kammerrath] Hippelbang : Epigramm.

Herr Schwarz Graf von Lohrstein : filberne Hochzeit [Wachtmeister] Hörnchen [Evens Sohn s. unten] : Kram und Mädchen.

Berr Bohring Lieutenant von Brav : filberne Sochzeit Tob.

Albrecht: Aram und Mädchen Thomas [Simons Schwiegervater]: Schreiner Doctor Busch: Epigramm.

Berr Bigler Gecretar Bahn : filberne Bochgeit.

herr Rohl Jager : filberne hochzeit Ricobem [Tischlergesell] : Schreiner.

Herr Paufe Reitfnecht : filberne Hochzeit Schloffergefell : Schreiner.

Berr Walter v. Marfan [Arzt] : Schreiner.

Madam Walter v. Sternwald [reiche Witwe] : Schreiner.

Dem. Balefi Martchen [Dienstmagd] : Schreiner.

Herr Santorini Schlossergesell: Schreiner Grundmann [Schwager Reginens, Lottchens Vormund] : **Ar**am und Mädchen Jacob [Bedienter] : **E**pigramm.

Dab. Grahn Mutter Eva : Rram und Mabchen.

Dab. Batto Rathin Warning : Epigramm.

15, 7 Tiefenthal 8 Witteroda] Wittern 9 Fahnern g aus Fahn 10 Nach g aus nach Gräfin Tonna 12 Gräfin Tonna 14 Langenfalze 23 vor Rechts offene eckige Klammer g, wahrscheinlich neuen Absatz bedeutend. Thomasbrüd 16, 1 Größ fehlt. 11 Die beiden für Goethe charakteristischen Kommata g 26 befand. Sobald g aus befand fobald wir über man ins Eichsfeldische aus im Eichsfeldischen 27 samen] f aus f 17, 1 Dingelstadt 6 Geuzeber Geislingen 15 Mittag nach nördlich Mohren g aus Mohr 16 Bishagen 17 Bremele 19 Sandfelsen. Man g aus Sandfelsen man 18, 7 an nach über 9 Heine, und so immer. 21 bessen g aus besen

18, 25 Hier anzureihen eine einzelne Notiz von Geists Hand: Die Schnur von Saamen und Fischknochen, welche ich von Anebeln erhielt, ist ein Halsband von den Freundschaftsinseln.

19,3 Tuff gaR für Geists Duft 11 Rafiner 25 Hoppenftabt 26 9 aus 4 20,2 Stirn aR für Ung

20, 20 Hier anzuschliessen Notizen auf eingehefteten Blättern, von Geists Hand:

Lehmanns hiftorischer Schauplat ber natürlichen Merkwürdigkeiten in dem meißnischen Erzgebürge 1699, ein Werk das zwischen Beobachtung und Imagination schwankt. [Von Gosthe der Herzogl. Bibliothek entliehen April 1802.]

Die Stelle Theophrafts, wo er von dem feuchten Pflafter

spricht, das erst eine grüne, dann eine rothe, endlich eine schwarze Farbe annimmt, ist wahrscheinlich von einem Byssus, der dem Iolithus [Byssus — Iolithus g] gleicht, zu verstehen. Micheli p. 96.

Uselis Oriental Collections [Uselis — Collections g] wünfcht herr hoft. Gichhorn von herrn Prafibent herber für die Gottinger Bibliothet jurud.

#### Notanda

Rach ber Rudfunft in Göttingen

hoffmanns Arpptogamie [vgl. 29, 8]; Blumenbach Schebel; Grellmann Bauriffe

Blumenbach versprochen: Lavaters Regeln\*); Stück des Manebacher Rohrstamms; Bononischer Stein und Nachricht von seinem Borkommen [vgl. 38, 10]; Armadillschäbel.

Prof. Hofmann. Palmenentwicklung. Huci. [Prof. — Fuci. g]

Abresse bes Lohnbebienten. An Scherff, auf ber Grohnber Strafe in Göttingen.

23 Plesse Ein Dorf Plesse 20, 24 Rechts g aus rechts gibt es nicht; das am Fusse der Plessenburg liegende Dorf heisst Eddigehausen. 21, 1 und 2 Hartenberg 7 Rhume] Samm Verhört, verschrieben oder volksthümliche Benennung? 8 Holnstädt 10 Salzerhöll 11 Einbet 15 Aholzen 21 Eimen] Sain Kann verhört sein oder Verwechslung mit Sain (22, 13) auf der Karte. 23. 24 Brüden über g aR mittelst Hakens nach um gewiesen. 26 Eschenhausen Nach hatten ist baselbst zu ergänzen. 22, 1 Ramafchen 9 Aalendorf 13 Dulmiffen 14 Gronde 23, 6 Clary s jährlich g aR mittelst Hakens herübergezogen. 16 Weinheim g in freigelassenem Raum. 17 erneuert. g 24, 3 Seifenblafen nach frey 6 Ben - 17 21ten g 9 Lüde: Lügde. 11 besett] fest über wohnt 24 Babete August g üdZ 26 Lübe (hier von der Hand des Schreibers, daher geändert) 25, 10 Mdme Dangers g<sup>1</sup> 11 Frentag —

<sup>\*)</sup> J. C. Lavaters vermischte physiognomische Regeln ein Manuscript für Freunde. Leipzig, bei Friedr. Gotth. Jacobäer, 1802. 84 Seiten 8°. (Aufgedruckt als Etikett: "100 Physigognomische Geheimregeln von Lavater".)

20 g 15 Scholing] Scholin in den Annalen. Rathlef] Raleff in den Annalen. 20 gefunden nach schon 26, 4.5 Bote von Weimar, mit dem Briefe des Herzogs vom 26. Juni, der seine Ankunst in Pyrmont für den 10. Juli meldet; ihm folgte am 2. Juli des Herzogs Kammerdiener mit einem Briefe vom 29. (vgl. Briefwechsel des Grossherzogs Carl August mit Goethe 1, 274 ff.) 7 und 19 sind Quartiere für den Herzog.

Nach 26,26 Notiz auf einem Briefblatt: Brauchbare Specialkarte, welche anzuschaffen wäre. Die Grafschaft Phrmont mit ben umliegenden Hannöverischen, Braunschweig und Lippischen, auch Paderbornischen Gränzländern von dem Herrn Hauptmann Overheide gezeichnet und herausgegeben von den Homanischen Erben 1752. corrigé par l'Auteur l'an 1753. [Diese Karte hatte Goethe aus der Herzoglichen Bibliothek entliehen.]

27, 2 Beine nach Sartorius 9-28, 16 g 27, 24 B.: Christiane Vulpius. 28, 2 Räftner] Abraham Gotthelf Kästner. 4 Stäudlein: Stäudlin. 14 Hofmann: Hoffmann. 17 Bibliothect a 23 Sartorii 29,3 Sartori, so scheint ihn Goethe genannt zu haben, da er ihn selbst so schreibt 29, 12. 13. 31, 15. 6 in nach und 8 Br. — 14 g Frifi 17. 18 Ein Fascikel "Schema der Farbenlehre. Göttingen 1801." enthält (zumeist von Geists Hand) Aufzeichnungen und die ersten Niederschriften zum didaktischen Theil der Farbenlehre, aber auch schon solche aus früherer Zeit (Jena 1799). 30, 9 Die — 10 g 12 mit nach und einige nach Macmitta[g] 13 --- 16 q 18 Sartori G.J.R.: Geheimer Justizrath. 19 Transfeld 23 Berlepich 26 Nord= 32,3 Transfeld 10 bie Meinigen: Christiane (vgl. 27, 24. 25) und Heinrich Meyer. 13 M.: Meyer. 16 Fragezeichen a nachträglich in den zur Ausfüllung freigelassenen Raum. 17 und 21 ist der freie Raum nach den Daten leer geblieben. 23 Silfen 33,1 Rappel 2.3 Soheneichen 3 Rreut: burg 5.7 Rreutburg 8 Mäbelstein, so auch in den Annalen. 33, 21 Mittag nach früh bey Serenissimo

### September.

34, 2 R.: Rath. 7-13 g 24 lies Farbenschre. 35, 3 Thibaud] lies du Veau (Geist schreibt Du Vau). Gemeint ist Herr

von Kalb. Vgl. Henriette von Knebel an ihren Bruder, vom 3. Oct. 1801 (Aus Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester, herausg. von Düntzer. Jena 1858 S 110): "Vom guten du Veau (von Kalb) soll ich Dir tausend Liebes sagen." Der Jurist Thibaut kam erst 1802 nach Jena. Juli 1801 hatte ihn Goethe in Göttingen getroffen (28, 3). 36, 11 3.3.: Justizrath. 19 Ar. N.: Kriegsrath. 21 B.J.: Bauinspector.

#### October.

37, 10 Fragezeichen wie 33, 11. 26 hanau über Darmstadt 38, 10 Der Brief an Blumenbach (Concept im Archiv) enthält Mittheilung von einem unbekannten Aufsatz Goethes über das geologische Vorkommen der Bologneser Spathes (vgl. 35, 20. 21. 37, 14. 15 und Lesarten zu 20, 20) und über einen merkwürdigen grossen Zahn (die in der Gelmerodaer Schlucht bei Weimar gefundene Versteinerung 37, 15 ff; vgl. auch 36, 22). 39, 2 G.h.: Geheimer Hofrath. 15 Rr.: Präsident. 17 Jm — Abends und 18 mit Blei geschrieben.

#### November.

39, 25 R.R.: Kammerrath. 40, 1 Coll.R.: Collegienrath. 26. 27 Falmer: Schloffer g nach Jalmer (vgl. Goethe an Jacobi 23. Nov., Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi, herausg. von Max Jacobi. Leipzig 1846 S 227: "Unsere Schloffer hat mir geschrieben, ich bente ihr in biesen Tagen zu antworten.")

41, 9 spahieren nach im P[art] 23 Beder [g?] aus Deder

42, 4 Sartori

43, 2 g

### December.

44, 14 Lbr.: Laubthaler. 26, 27 g rechts zum 23. eingetragen.

# 1802.

Calender wie 1801. Schreiber Geist, wo nichts anderes bemerkt ist.

### Januar.

45, 1 g 46, 5 B.M.: Baumeister. 6 Herr. A.C.: Amtscommisarius. 47, 6 Abends — 9 g 48, 10 lies abgegeben. 15 Weimar] W. 19 Göttling über Schessing

#### Februar.

49, 8 A.H.: Kammerherr. 18 Conf. R.: Consistorialrath.
17. 18 Juft. R. Hofeland über H. Loder 23 Hackertische. 50, 18 R.H.: Kammerpräsident. 51, 11 Prof. —
13 g 14 und 15 M.: Major. 20 bet nach an Hof

#### März.

52, 12 Hofkammerrath Kirms. 53, 16 Brauns 23—26 g 26 Falsch eingetragen? Nach dem Brief an Schiller vom 19. März beabsichtigte Goethe am 23. (Dienstag) nach Weimar zurückzukehren.

### April.

Nach 54, 9 Eintrag am 7. Nach Rofla. 55, 1 Sartori, so immer. 9 P.: Professor. Krellmann 11 O.: Oberst.

### Mai.

55, 17 R.: Rath. 18 M.: Madame. 56, 1 Antenor 56, 3 G.: General. 57, 3 und 5 Giebigenstein 7 R.: Professor. 12—19 g

## Juni.

58, 6-8 g 12 C.R.: Consistorial rath. Br.: Professor.

#### Jnli.

59,5 und 15 Starke vor 60, 24 auf der linken Seite des Calenders unter dem 23. Nachmittags Prof. Niemeyer. Ubends mit demselben im Salon. vor 26 unter dem 24. Früh 5 Uhr v. Lauchstädt ab. In Hrn. Gosserstädt Mittag, in Buttstädt b. Hrn. Schwarz eingekehrt. Ubends 9 Uhr in Weimar. 28. 61, 1 Hrn. Gosserstädt Buttst. Letzteres ist auch die im Dialect heute noch übliche Benennung. 61, 12 J. R.: J. (?) Robert.

### August.

61, 25 — 62, 3 g 61, 25 ist das zweite Schellings durch Querstrich unter dem ersten angedeutet. 62, 5 In — 8 war. g 7 Raum für den Namen unausgefüllt. 12 B.: Professor. 18 Starte 27 G.R.R.: Geheimer Kirchenrath. 28 — 63, 13 g

# September.

64, 4. 5 g 13 g

### October.

65, 14 Fr.: Frau. 66, 6 g nach grossem Spatium. 7 g j.] lies pp.

### November.

67, 7. 8 g 24 M. : Major.

### December.

68, 1. 2 — Angelegenheiten g 5—8 Geschäfte g 14 Nach Tournah d. i. Brief an Messieurs Le Fèbre.

# 1803.

Calender wie 1801, 1802. Schreiber Geist, wo nichts anderes bemerkt ist.

### Januar.

69, 1—4 Münzen g 7 g Geh.: Geheimer Rath. 13 nach von unausgefülltes Spatium. 17 lies Hürst 70, 3—6 g

### April.

71, 15—beth g nach beth unausgefülltes Spatium. 16 (regierende) nach Umalia 20—72, 5 g 71, 27 Bibl.: Bibliothek.

### Mat.

72, 8—18 g 73, 1—9 g 18—20 g

#### Juni.

74, 9. 10 Geist mit Bleistift.

#### Juli.

74, 19—75, 27 g 74, 21 bl.: blauen. 75, 8 Häublein. Jahlung an Wirfing] Jahlung an durch Striche unter dem ersten Jahlung an wiederholt. 21 und 25 V.: Christiane Vulpius. 22 Reg. M.: Regierungsrath. 23 Puffart volksthümliche Aussprache von Buchfart. 24 Hus. Off.: Husarenofficier. 26 K.K.: Kammerkonsulent. Hauptmann.

#### August.

76, 1—4 g 77, 4—6 g 6 Geh.: Geheimer Rath. 13. 14— Hause g 21 Bergr. — Werd g Bergr.: Bergrath. 28 Schulze 27—78, 1 Tiefurt g 78, 3—6 Schießhauß g 7 Fr.—26 g 12 Schulze: Schultz. 16 V. vgl. zu 75, 21. 20 Kr.A.: Kriegsrath. 79, 2 Tiebaut

### September.

79, 9—11 Niethammer *g* 13—15 *g* 18 Mittag—19 Henbrich *g* 22 Kraufe 80, 9 Leg.R. : Legationsrath. 15 Starke und so immer. 16—19 g 18 Fr.: Früh. R.R.: Regierungsrath. 81, 3—14 Thee g 3 Concurrenzstücke nach Preisstücke 13 Ges.: Gesellschaft. 15—18 Orleans g 15 B. vgl. zu 75, 21. vor 20 unter dem 18. g R.R. Doigt. Nach Niederroßla. Abends zurück. 21 Geh.Kr.R.: Geheimer Kriegsrath. 82, 5. 6 g 10—12 g 21 Probe—24 g

### October.

83, 6-8 g 16-19 gefehen g 22-84, 7 fort g 83, 23 Geh.: Geheimer Rath. nach 85, 6 unter dem 29. Mittag bey Hofe. 10 oder Heine wie im Calender? (vgl. Goethe-Jahrb. 7, 216.) 12-14 g

#### November.

85, 15—18 g 18 & of.: Hofrath. 86, 13—15 g 15 & . M.: Bergrath. 24—Frommanns g 87, 7. 8 g 88, 17. 18 In Goethes Nachlass befindet sich auch ein Fascikel "Acta die zur Academie Charkoff verlangten Lehrer betreffend". 22 S.: Secretär. 89, 5 & r.: Graf.

### December.

89, 26 W.: Weimar. 90, 4 C.R.: Cammerrath. 91, 16 C.R.: Consistorialrath (weltlicher). 17 Sup.: Superintendent. 18 lies Protonot.: Protonotarius. 19 Univ. Synd.: Universitäts-Syndicus. 92, 14—18 Briefe in den Raum des 23. eingetragen; über 16 Am 22ten Dec.

### 1804.

Calender wie 1801—1803. Schreiber Geist, wo nichts anderes bemerkt ist.

### Januar.

94, 12 L.A.N.: Landkammerrath. 96, 2 Hn.—5 mit der Überschrift Den 19ten auf der rechten Seite zum 20. eingetragen. 11 Bohischen 97, 12 Münzsasten nach Medasischen 15 lies Hr.

### Februar.

97, 23 G.Aff.R.: Geheimer Assistenzrath. 98, 10 Churf.G.: Churfürstliche Gnaden. 27 — Briefe g 99, 8 wie 85, 10. 17. 18 und 21 Göt v. B.

Goethes Werte. III. Mbth. 3, 86.

### März.

100, 9—11 g 10 Brl. : Berlichingen. 17 Göt v. B. Reheberg — Rom g 21 Göt v. B. 101, 28—102, 11 g 102, 3 Hofbildhauer. Empfehlungsblättchen] E aus e

### April.

102, 12—103, 13 g 102, 15. 16 Venuti. Numism. Pont. Roman.: Nicolò Marcello Venuti, Numismata romanorum pontificum a Martino V ad Benedictum XIV. Roma 1744. 19 B.: Von.

#### Mai.

103, 14—16 g 20. 21 Hartof wie 11.

#### Juni.

103, 22—105, 12 g 104, 2 und 5 B. vgl. zu 75, 21. vor 13 unter dem 20. g (und g gestrichen) Divian aus Cornvassis Studirender in Freyberg. 13 Abb.: Advokat. 105, 1 und 9 V vgl. zu 75, 21.

### Juli.

105, 13 -- 107, 11 g 105, 20 B.: Von? 106, 7 Hoft. nach Berg[rath]

August.

107, 12-22 g

September.

107, 23 —108, 2 g

### October.

108, 6 nach nach unausgefülltes Spatium. 10 g

### November.

108,16—109,15 g 108,17 Pracf.ftelle: Praesidentenstelle. 109,12 C.M.: Cammerrath.

### December.

109, 16 g

## 1805.

Calender wie 1801-1804. Eigenhändig, wenn nichts anderes bemerkt ist.

#### Januar.

110, 3 Knenbelio - Hendrichiana 9 b.: daselbst? 14 Sereniss.: Serenissima wie 16. 17 Nachte über Abends

#### Februar.

111, 15 8. : Goethe.

#### April.

111, 20 Reichart: Reichardt. 22—24 von der Hand Riemers, der hier zum ersten Mal als Schreiber in Goethes Tagebüchern auftritt.

# 1806.

Calender wie 1801—1805. Theils eigenhändig (Fractur und Antiqua wechselnd, letztere Schriftart überwiegend) theils von Riemers Hand; wo nichts anderes bemerkt ist, Riemer.

### Januar.

113, 3 Weiser: Weisser und so immer. 113, i-117, 3 g 6 s.g.: sogenannter. 13 abgej.: abgesendet. 17 Behr. : Geheimer Rath. 114, 3. 4 Cap.Mftr Reichart : Capellmeister Reichardt. 115, 1 Physiologische. 5 Mb.: Abends, und so öfters. 6 Pr. : Prinzessin. 13 R.A.A.: Rentamt-Amtsschreiber. 23.24 lies Uhlemann Zahlung S. Die Notiz verweist auf S. 35 des Calenders (s. S 416). 116, 7 Zweites Jena durch Querstrich unter dem ersten angedeutet. Mbj. : Adjutant.

### Februar.

117, 4—120, 11 g und g³, oft abwechselnd innerhalb einer Tageseinzeichnung. 117, 4 Ging — ab nachträglich vorangestellt. 6 Großf.: Grossfürst. 118, 9 nach Hauptm. unausgefülltes Spatium. 11 B.: Bakis. 22 Barboß: Bardua, und so öfters. 119, 4 G.: Hofrath. 19 LandkRM.: Landkammerrath. 22 fl.: kleine. 24 BB.: Werke. 25 n. B.: nach Berlin. 25. 26.

Brief an beidemale angedeutet durch Querstrich unter Brief an in 24. 120, 1 Rec.: Recension. 2 und 8 Dioptr.: Dioptrische, und so öfters. 5 Fiumana darunter Grascia Grasce stehen g am Anfang der Tageseinzeichnung, aber etwas abgerückt von dem Übrigen  $g^3$ ; vielleicht später als dieses eingetragen?

#### März.

120, 12—123, 17 g und g², letzteres überwiegend.

120, 12
und 20 R.: Riemer.

24. 25 Mertelwürbigfeiten (sic)

121, 1
Holzschite

11 subj.: subjectiv.

17 Appart

122, 4. 5 Paroptr.

mit Abkürzungsschnörkel, richtig Paroptischen.

24 J.A.S.: Jenaische Allgemeine Literaturzeitung.

123, 1 Frandr. u. Deutschland.

5 Schr.: Schriften.

14 Gr.: Gräfin.

### April.

123, 18-127, 3 g und g<sup>3</sup> (einigemale innerhalb derselben Tageseinzeichnung wechselnd) ausser 125, 21 An - 27 Varia, was von Riemer geschrieben ist. 123, 23 R.: Riemer, und 26 B. : Prinz. 124, 6 Borberitung so öfters. 14 Schard : Schardt. 14 und 22 Prism. : Prismatische. 19 und 25 B. (Bibl.) Bulp.: Bibliothekar Vulpius. 22 Chrom.: Chromatica. 125, 9 Superchr. : Hyperchromasie. 10 Meters nämlich Electrometers wie 2. 13 Catoptr.: Catoptrischen. 15. 16 C.M. : Capellmeister. 16 Leg.: Legationsrath. 23 Janisch Wintelm. : Winckelmann.

### Mai.

127, 4 -129, 19 g und  $g^3$  127, 4  $\mathfrak{h}$ . : Herzogin. 5 Tischbeins. 10 Herder. 11 Genz : Gentz. 20 Gulichs Farbebuch 128, 10 Liquören verdruckt für Liquoren 129, 1 Berl. : Berlin. 8 Chroagensie

#### Juni.

129, 20. 21 g 25 Celenschläger — 131, 10 Museum g 130, 1 Chem.: Chemische. 5 C.M.: Capellmeister. Reichart: Reichardt. 7 Celenschläger. 13 Fald: Falk. 17 Stammb.: Stammbuch. 23 Hendrich. 131, 1 Weining.| Mening.: Meiningischen. 2 Bachof und 5 Bachoff: Bachoff von Echt; gemeint ist wohl der Goth. u. Altenburg. Geh. Regierungsrath und Kammerherr Joh. Christoph Ant. B. v. E., Mitglied des gemeinschaftlichen Hofgerichts zu Jena. 2 Hagon 14—132, 6 Briefe g 132, 15 v. Anebel—21 g 23 Buttelwiß

#### Jaii.

133, 22 Amote und so immer. 134, 23. 24 B. Moses, Kaufmann mit Frau u. Familie aus Berdiczow in russisch Polen. (Curliste.) 26 Buddiadin 135, 13. 14 g 21. 22 Erneuerte -- Galizien g 136, 9--11 g 25 Fürstin durch Querstrich unter Fürstin in 24 angedeutet. 137, 14 -20 g auf der rechten Calenderseite. 26 Nachmittag — 138, 5 a 138, 26 Boigt, sonst immer die richtige Form Boght. 140, 15 Flotebed und so immer. Die Schreibung Mottbed hier durchgeführt nach Rudolphs Orts-Lexikon; Voght in Briefen an Goethe Flot: bed. 24 Rarifchin in der Curliste; vgl. 240, 28 und später. 141, 11 lies Salmour. 144, 26 (Billerbed.) üdZ 146, 3 zweites und über nicht 4 Enben nach Seitsen] 24 bom 22ten. g 150, 12 fonnen nach werben

#### August.

151, 11 erinnerte fehlt, hier ergänzt. 155, 4 Bareuth 27 Buddelwig, so auch im folgenden. 156, 15 Rahle R.A.A.: Rentamt-Amtsschreiber. 158, 10 Padhoff 11 Methich 161, 14 verdruckt für Anführung 162, 2. 3 Napoleon über Cäsar 19 verdruckt für Production 20 Runges nach Brief an 21. 22 Rechts in der Reihe der Briefe steht: An Hrn. Runge nach Wolgast. An v. Uslar nach Rehberg. Diese beiden Adressen wurden mit dem links im Text stehenden: Antwort an benfelben [Runge]. An von Uslar wegen Golbichmith zusammengezogen. 165, 16 erst Tabadstüten 166, 2. 3 164, 8—16 g Bonifacius Iaufema ganz deutlich. Für das räthselhafte Taufema konnte auch Weizsäcker keine genügende Erklärung finden. Vielleicht verschrieben für Taufschema?

### September.

168, 5 nach Landrath unausgefülltes Spatium. 170, 15—172, 4 g 170, 26 Hoheit. 171, 13 mit nach der 16 C.B.: Carlsbader. 22 Naumb.: Naumburg.

#### October.

172, 11 C.B.: Carlsbader. 172, 5-173, 23 g die Recensentenchiffre Johannes v. Müllers (vgl. Goethes Briefe an Eichstädt, herausg. von Biedermann S XIX). 15 Massenbach. Gravert: Grawert. 17 Graber: 173, 6 Singenft. : Hinzenstern, vgl. alphabetisches Verzeichniss. 10 Hofbuchbinder. Zum 10. rechts g Der König und die Königin tamfen]. 24 g1 Saugwig: Haugwitz. Refen: Kösen. 25 Ging - Lager Riemer, zu -27 g1 Die Einzeichnungen dieser Tage verrathen durch die Hast und den Wechsel der Schrift die grosse Aufregung. 174, 1-8 Quartier von der flüchtigen Hand Augusts von Goethe. Von da ab wieder Riemer ausser 12 Marfchall August; auch Augereau ist von Riemer über Augusts Hand nachgezogen. 27-175, 1 Sofe g 13 In nach Zwischen 174, 27 Laun: 175, 3 fam - von über reifte ab nach 19-176, 2 g Lauhn. 175, 22 nach Bauptm. und Ben. unausgefüllte Spatien. 24 Berg : Herzogin. 177, 12 An — 13 München g 19 lies Empire. Auf der Schlussseite des Monats October oben links g3: § 484 | neuer 485.

#### November.

177, 25 Bey — 178, 4 Stelle g 177, 26 Schopenhauer: Schopenhauer; so immer Goethe und auch Riemer. 178, 2 fern vielleicht Abkürzung für ferner? 13 Unter dem 5. steht die Aufzeichnung, die sich in wörtlicher Übereinstimmung wiederholt unter dem 12. (179, 8—13 Mutter), quer durchstrichen. 13—24 g 15 Augsb.: Augsburg. 179, 10. 11 Mausfield. Cottain (so auch unter dem 5.) 15—180, 7 g 180, 14 beh der lies zur 28 nach Früh unausgefülltes Spatium.

## December.

181, 9. 10  $g^3$ , 11—14 g 12 M.: Madame. 23 lies Wachsthum 24 Un — 26 g 182, 7 Optic — 10 Requisition g, darüber nachträglich Zelters Geb. Tag  $g^3$  7 R.: Newton oder Newtons. 23 Un — 25 g nach 27 Den 18. Correcturb. (vgl. 28) 184, 1 Matsch undeutlich, vielleicht Metsch (vgl. 158, 11). 10—15  $g^3$  18 nach b. unausgefülltes Spatium.

### 1807.

Calender wie 1801-1806, aber durchschossen. Schreiber, wo nichts anderes bemerkt ist, Riemer.

#### Januar.

185, 6 Höberle; Hoberle auch Tag- und Jahreshefte; vgl. 207, 15. 186, 2 Lerning verdruckt für Gerning 9 Mbe: Madame, so immer. 187, 15 Dem.: Demoiselle, so immer. 188, 25 Mile: Mademoiselle, so immer. 189, 22. 23 Gemeint vielleicht: Ernst Wagner, Wilibalds Ansichten des Lebens. Ein Roman in 4 Abtheilungen. Meiningen und Hildburghausen 1804. 190, 17 Riemenlanbschaft deutlich.

#### Februar.

192, 7 Newton] N. 13 Lalance vielleicht verhört für Lalande's (franz. Astronom, gest. 4. April 1807). 195, 11 An — 14 g

### März.

196, 23 Coberg sic! vielleicht verschrieben für Coburg?
197, 15 nach Windelmanns unausgeführter Anfang eines Buchstaben.
22. 23 auf der rechten Seite (Durchschuss).
198, 12. 13 Ram — ab offenbar erst am 14. (vielleicht 15.) eingetragen.
Augeraux so Riemer hier, lies aber Augeraux wie früher.
13 Dr. — 15 g 199, 3 ging — ab seitwärts auf dem Durchschuss; gehört vielleicht nach 4.
200, 24 Jena —
26 Schmidt g 28 vor Probe üdZ Lese 201, 8 seine über die 19. 20 Die — burchbacht u. 21—24 g 202, 7. 8 Geh. P.R. — Frankf. g

### April.

204, 19 bis nach der zehn ersten 206, 5 nach umgeschrieben nach grösserem Spatium Aben[bs] 14 Vauband 17 nämlich] n. 207, 2 warb nach im Cheater

#### Mai.

207, 19 Egmond 25 italiänischen über französ. 210, 12 hinauf verdruckt sür hierauf 212, 24 dictiren nach erzählen 213, 12 Buddelwitz vgl. zu 155, 27. 23 B.: Wolzogen? 214, 9 Von hier an zahlreiche Wetterbeodachtungen. Dieselben sind immer quer an den äusseren Rand der linken Calender-

seite geschrieben. 215, 7 zu nach öffentl. s Franzbad 216, 19 Strubel verdruckt für Sprubel.

Im Archiv ein Fascikel ganz von Eckermanns Hand; von diesem auch die Aufschrift "Aufenthalt in Carlsbad 1807" und die Notiz "Zunächst wäre nun zu schen, was sich sonst noch hineinbringen liesse. Sodann versuchte man zuletzt die Einschaltung von Briefen. E. d. 17. Febr. 1831". Es ist dies die von Eckermann zu selbstständiger Herausgabe bearbeitete Redaction der Reise (213,11—274,26) die in Eckermanns Gesprächen 6. Aufl. 2. 184 erwähnt ist, und mit der Düntzer (Anm. dazu) nichts anzufangen weiss. "Mittag Dr. Edermann. Rarlsbaber Aufenthalt 1807 bespröchen." (Tagebuch 17. Febr. 1831.) Die Redaction beschränkt sich auf kleine stilistische Änderungen, Auslassungen und Umstellungen, welche den Text, wie er im Tagebuch vorliegt, nur sehr unwesentlich berühren.

Im Archiv ferner ein  $8^{\circ}$  Notizheftchen, das sich unter Rechnungen 1807 fand, neben Poetischem (darunter Schema g überschrieben "Melufine". Tagebuch "Der neue Raimond" genannt) verschiedene Notizen  $g^{1}$ , darunter:

1.) Staats Schulben 2.) Deficit ber Ginnahme und Ausgabe 3.) Current Gelb ober Papier [vgl. 147, 21—27. 217, 21. 22] Unerwartetes Capital ber einzelnen Münzen

Fernow Porphyr

Lieschen Spigen [vgl. 243, 23]

Weisen Spisen 9-10=45 f Schwarze die Ele 4 f [vgl. 222,25,270,25; auch 8417,418]

#### Juni.

218, 9. 10 Herrn Yacowleff über Russischen Cammerherrn 14 Perron sie! Die Curliste verzeichnet unter dem 30. Mai einen Herrn von Peyron, schwedischen Gesandten etc. mit Frau u. Familie. 219, 20 Perron; vgl. zu 218, 14. 23 (von Mad. Puppe) späterer Zusatz. Puppe, richtig Pupp; vgl. 342, 18. 26-28 auf der Rückseite des Durchschusses zum 1. und 2. 220, 17 Quartiere für den Herzog; vgl. den 7 erwähnten Brief desselben (Briefwechsel 1, 313 f.). 224, 13 Disapointments; diese Schreibung auch von Goethe, Werke IV 3, 247, 22. 225, 8 Tr. Kappe nach General Richter 227, 3-5

auf der Rückseite des Durchschusses zum 19. und 20. 7 Herzog nach frühstück 15 nach Oberstlieutenant unausgefülltes Spatium. 228, 14 Peiron; vgl. zu 218, 14. 22 Jöldener auch Annalen. Curliste 1808: Franz Xav. Zöldner. 229, 6. 7 sic! Es scheint ein Wort zu sehlen. 16 nach Steinshändler unausgefülltes Spatium. 230, 22 Niedersachen verdruckt für Niedersachen. 232, 17 Pantrazion

#### Juli.

233,8 Ellenbogen und so öfters. 236, 14 Bagrazion 23 Magdeburg unter halberstadt Vielleicht doch halberstadt richtig. In einem Umschlag "Helmstädt, Beireis, Halberstadt und anderes von damaliger Reise 1805 (vgl. Tag- und Jahreshefte) steht auf einem Notizblatt g: "Halberstadt. Alte Teppiche im Chor". Die in Goethes Nachlass erhaltene "Beschreibung der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten u. Kunstsachen der Stadt Magdeburg" von A. Ch. Meinecke (vgl. Tag- und Jahreshefte Hemp. 27, 124 Abs. 477) weiss in ihrer ausführlichen Beschreibung des Doms nichts von solchen Teppichen. Solche Decken befinden sich im Chore des Halberstädter Doms. Vgl. Lucanus, Der Dom zu Halberstadt. Halberst. u. Berlin 1837 S 7 237,4 Dreikreuzberg. 22 fam] famen Parthie über Wallfarter 238, 4 nach Legationssecretär Lücke, ergänzt nach 239, 6. 7. 20 nach nach auf 24. 25 Bern= ftorfischen Siegel sic! Schreibfehler? 242, 9 Schüt, so 243, 18 Red, so immer. 22 Briefe verdruckt für immer. 24-28 Rückseite des Durchschusses zum 19. und 20. 244. 14 Amiot 19 Bottelichen undeutlich; oder Gottelichen zu lesen? Vgl. 251, 13. 245, 2 da über und 246, 3 wohl Bölbner; vgl. zu 228, 22. 13 ne fehlt. nousa verdruckt für 247, 5 nach Wasserbedeten (Seitenende der 1. Durch-248, 3 Geognofie nach Oryctoschussseite) das Zeichen &. [gnofie] 20 nach Gesandten unausgefülltes Spatium. Die Curliste verzeichnet unter dem 8. Juli: Freiherr von Maltitz, russ. kaiserlicher geheimer Rath und Gesandter mit Familie. 250, 9. 10 Ram - hatte am Ende der Tageseinzeichnung, durch Zeichen hinaufgezogen. 17 gegen ber Melone sic! auch in Riemers Tagebuch (Deutsche Revue 1886 Januar, S 65) und Sprüche in Prosa (Hemp. 19, 65). 251, 10 Fried: rich über Ungust

#### August.

252, 19 nach einen unausgefülltes Spatium. 254, 20 Mahabared Machebaret. Die eingesetzte Namensform ist die der Dresdner Handschrift. Vgl. Henr. Orthobius Fleischer, Catalogus codicum manuscriptorum orientalium bibliothecae Regiae Dresdensis 1831, S 75. (Mittheilung des Herrn Oberbibliothekars Dr. Schnorr v. Carolsfeld.) 257, 6, 7 welches war später hinzugefügt. . 258, 19 nach Nürnberger unausgefülltes Spatium. 260, 2 part] par 3 un 10 Moyens (Béroalde de Verville (1558-1612) Le Moyen de parvenir. Londres 1786.) 262, 22 St.: Stephan. 265, 12 Burgftall 23. 24 vor Un Frau von Schiller an frau Rathinn Goethe nach franff. 266, 6 Bernburg nach Schaumburg 267, 23 - 27 aauf Durchschussblatt zum 31.

# September.

269, 12 wegen nach welche 14 268, 26 Behrenburgiche geseffen aus gegessen 15 Melaune 18 an nach die 271.16 -272, 16 auch von Riemer in seinem Tagebuch notirt (Deutsche Revue 1886 Mai, S 169). 272, 19 weitergefahren nach aus 273, 18 Urgrünstein q auf dem Durchschussblatt für basaltfcbe im Text. 274, 2. 3 Buddelwig 4 Königswürde nach Krönung 275, 11 Murhardt 17 Heidloff, so immer. 278, 1 Murrhardt, so oder Murhardt immer. 13 Matthesii — Predigt vgl. S 419. 280, 1 Assessor - 3 Berlin q 4 Abende nach Albends Caffo, den ich aber nicht fah, weil ich ber Durchlaucht dem Bergog mar. (Tasso war am 26., vgl. 279, 17.)

### October.

281, 15 Uquisonius verdruckt für Uguisonius. 284, 10 Hanau nach Uschaffsenburg] 24 Uugust nach September 286, 7 mit nach frank 288, 4 Hanau — 5 Manuscript g 290, 9. 10 Das Manuscript befindet sich in Goethes Autographensammlung im Archiv.

#### November.

291, 14 Criminal über Hof 292, 25 Snitger deutlich.
293, 13 Die nach Mittags 295, 12 Ochlichlägers 297, 5
10 Loth g 26. 27 von der aus über die 298, 1 Rühliche (Rühle von Lilienstein.) 14—24 g 22 H.: Hendrich. 299, 26
Freihlebische 300, 28 Beh Hrn. — 301, 3 g

### December.

304, 13 Dosenberkauf undeutlich; vielleicht eher zu lesen Dohmborkauf? 305, 2 nach Lieutenant unausgefülltes Spatium. 306, 8 wo fehlt. 23 über Paris über das letztes [?] 25 Land: über Ju Mittsas 307, 15, 16 Bartholomā (vgl. Goethe-Jahrbuch 10, 73.) 308, 13—16 vgl. S 420. 309, 12 nach Tische unausgefülltes Spatium. 311, 17 Agostino—18 Laubth. g

### 1808.

Calender wie 1801 1807, nicht durchschossen. Schreiber, wo nichts anderes bemerkt ist, Riemer.

Auf dem vorderen Vorsatzblatt g (die 1. Notiz Fractur, die folgenden Antiqua):

Ein junger Mann wird gefragt wie alt er sen; Er antwortet: 21 Jahr. Ich ware aber ein Jahr alter wenn meine Mutter nicht vorher eine fausse couche gemacht hatte.

Il n' y a qu' un seul moyen de composer avec un homme de genie c' est de suivre ses idees.

3men bie etwas feben bas fie nicht glauben.

Der gutrauliche Rarr ber Chriftum am Barte gupft.

### Januar.

312, 6 g 17 An — 18 Loos g 21 Behrendis 313, 11. 12 Dem. — Francfurt g 18 Ju — 23 g 19 Jigefar: Ziegesar. 314, 3—6 einladend g 4 Geh.: Geheimrath. 10—13 Wanda g 14 Abends — 24 Weimar g 17 Fr.: Frommann. 19 M.: Minna Herzlied? Löwenich: Löbenicht. 26—315, 5 g 315, 14 Babet (in Kotzebues Wirrwarr). 13 Abends nach Gegen 24 An — Gefängen g 316, 3—13 g 3 V.: Briefe. 5 Ludm.: Ludmilla (böhmisches Hirtenmädchen in Werners Wanda). 6 Pr.: Prinzessin. 8 Mittags nach Zu Prinzeff. Caroline die Ilume und die Scherpe.

#### Februar.

316, 18 Briefe. g 20 bef mit an das f sich schliessendem Querstrich. 22. 23 Beh — Act g 24 — 317, 4 g 317, 6 Beh — 9 g 10. 11 Don Juan g 13 — 15 g 19 Die — 21 g 318, 17. 18 Geiftinger — Sendung g 319, 15 an nach auf 22 zu nach allein 320, 3 Hofrath nach allein 8. 9 Dem. — Franckf. g 9 Ballenft. : Ballenstedt.

#### März.

321, 12 Gomelli 16 Hrn.—18 Reparatur g 322, 18 69—21 g 19 Erstes große durch Querstrich unter große in 18 angedeutet. 323, 4—6 vgl. Briefe von und an Goethe, herausg. von Riemer S 322. 7—9 Meyer g 8 Einfiel 324, 18 nach Stein. Auf ohne Fortsetzung.

#### April.

329, 7.8 enchiclopebische 16—331, 16 g 329, 18 Br.: Brief. 23 S.: Sophie. C.: Caroline. 330, 1 Fromanns: Frommanns. 6 Uhr. 7 Bot. Garten üdZ 8 N. T.: Nach Tisch. 14 Ser.: Serenissimus. 19 Hend. und 25 Hendr.: Hendrich. 21 From.: Frommann. 22 Königr.: Königreich. 27 Kobels: Kobells. 331, 4. 5 Rostumpels (richtig Rostümpfels) nach Klippsteins G. 10 W.: Weimar.

#### Mai.

331, 26 Repfe aus Rebfe 333, 20 Rühl, so immer. 334, 16 Unter "Biographisches" lag auch der auf 3 Monate gültige Reisepass Goethes (deutsch u. französisch) mit folgendem Signalement: Alter 57 Jahre. Grösse 5 Schuhe 8 Zoll. Haare braun. Nase nicht ausgezeichnet. Mund desgl. Bart braun. Kinn rund. Gesicht vollkommen. Gesichtsfarbe bräunlich. - Ein Fascikel mit der Aufschrift g "Acta Den Aufenthalt in Carlsbad betr. Vol. I. Varia" enthält nichts als einige Preiscourante, Geschäftsanzeigen und Theaterzettel. 334, 28 Gefrühftüdt nach gestrichenem und dadurch unleserlichem Wort. Zu 336, 26 — 337, 1 vgl. Briefe von und an Goethe, herausg, von Riemer S 323. 337, 11, 12 einge: schlossen erst gestrichen, dann durch Puncte wieder herge-338, 19 (·) Der 22. war ein stellt. 19. 20 ben bas sic! Sonntag. 339, 3, 4 An ben aus Über die 16 Bewitter üdZ 18 An — 20 Partituren g 25 Nach Tische üdZ 340, 28 zieht sich auch noch zum 30. herab. 341, 10. 11 Sächs. — Xr. g 11 Bancknote durch Querstrich unter Bancknote in 10 angedeutet. 19 9 gewiss Schreibsehler.

#### Juni.

342, 1 3 aus 2, 4 aus Ansatz zu 3 8 Leipziger : die Familie Limburger Eisenstuck (Mann, Frau u. 3 Nichten), vgl. 21. 22. 12 Der Schwede Reuterholm (Reiterholm Annalen) ist in der Curliste nicht aufgeführt; Goethes Angabe (Tagu. Jahreshefte, Hempel 27, 181 Abs. 696) beruht auf einem Irrthum. 18 Buppe vgl. zu 219, 23. 21. 22 Limburg; Limburger 343, 14 nach Rriegsrath unausgefülltes nach der Curliste. Spatium, Name auch aus der Curliste nicht zu ergänzen möglich. Vgl. auch Goethe an Frau von Stein, 2. Ausg. 2, 429. Fritz v. Stein an Goethe 11. Mai 1808: "Ein Freund, der nach Carlsbad reist, giebt mir Gelegenheit Ihnen ein paar Nürnberger Münz Abgüsse zu senden, welche ich mich nicht erinnere in Ihrer Sammlung gesehen zu haben. Sind Ihnen nach der Arbeit und Jahrszahl die wahrscheinlichen Meister bekannt, so würde es mich freuen, wenn Sie mir gelegentlich durch meine Mutter ihre Namen mittheilen wollten." (Ungedruckt, Goethe- u. Schillerarchiv.) 23 Jordan Eisenstuck aus Lyon (Curliste). 345, 8 Pflang, später richtig. 346, 7 nach bon unausgefülltes Spatium. 20 spielt undeutlich 349, 7 bon nach beydes 352, s. 4 g aR, vielleicht fpeift. 353, 12 nach Vicarius unausgefülltes Spatium. 355, 10 Vorher nach Macher

#### Juli.

355, 14 Ram (aus unleserlichem Wort, War?) nach Nach s ihn, den Lehrer? 16 Aceranza 356, 1 fid, fehlt. 359, 3 - 365, 3 q359, 3 Gen.: Generalin. 6 und 9 Franzen= 16 nach Rrieger. (Kriegerath) unausbrunn: Franzensbrunn. gefülltes Spatium. 24 3. Jam. : Ziegesarischen Familie. 360,7 S.: Sylvie von Ziegesar, so auch im folgenden. 8 Limpurg: Limburger, so auch im folgenden. 20 Nach Lauchstädt, d. h. Brief an Christiane. 25 ben aus bem 28 28.: Wangenheim? 361, 4 Cberf.mftr : Oberforstmeister. vgl. 362, 5.

362, 6 ihre Demoiselle. 27 Big.: Ziegesar. 7 Gibenberg : C.B. : Carlsbad. 13 Mann] M aus m 17 Br. : Eybenberg. 21 Schönburg aus Schönborn 363, 7. 8 Nach Prinzessin. Lauchsteht wie 360, 20. 7 J.: sächsisch. 11 Frbrunn und 12 Abends nach freyt[ag] 24 Fr. Brunn: Franzensbrunn. 14 Wirthy: Wrthy. 25 Cammerb.: Cammerberg. 364,3 Cibenb.: Eybenberg. 5 Mab Waltron (Walbron Curliste) rechts durch Haken hieher gezogen; berselben ist aber gewiss Frau von Eybenberg. 232.: Wahlverwandtschaften. 8 28.: Bury 17 Gutsbesitzern. (vgl. 14). 19 Rühl : Rühle. Hartmann. 25 Bajenge sic! Curliste 1807 : Bassengl; dieselbe Person? 26 Hofr. nach Hr. Re [aus Be] nach und unausgefülltes Spatium. Die Curliste verzeichnet unter dem 8. Juli die Herzogin von Kurland und mit ihr die Hofdame Fräulein von Knabenau, Madem. Stock und Madem. Rounecke, ausserdem Professor Rösel; wahrscheinlich ist Madem. Rounecke zu ergänzen. Die Damen sind die wiederholt genannten Curlandischen Frauenzimmer 366, 15 etc. 5. 6 ber geiftliche Berr ist nach der Curliste Joseph Schmid, kgl. sächs. Superint. aus Dresden.

#### August

366, 19 b Gottesheim g in freigelassenen Raum. 25-367, 19 g 367, 26 und fehlt. 27 Augustin Henry de Bonnard, kgl. französ. Berg- u. Hüttenwerksingenieur (Curliste). Fr. - Jena g 28 Böttcherschen 369, 1. 2 Böttcher 23 Un - 25 g 25 Gr.: Graf. 17, 18 (vgl. 20, 21 und später) Die Materialien zu dem geplanten lyrischen Volksbuch haben sich erhalten in einem Fascikel mit der eigenhändigen Aufschrift "Mcta bie Berfaffung eines Ihrischen Boldsbuches betr. 1808". 370, 21 -372, 8 Töplig g 370, 22 Raag : Kaaz, so auch im folgenden. Gr. Neal: Graf Neale. 26. 371, 1 Uranisches Evangelium d. i. Tiedge. 371, 1 Geschichte. 7 Mittags nach Kaas er mahlte und balf uns weiter. Auffat über das Mittel Gonache. Blieb Mittags. 9 Fr.: Franz. 10 Henriette v. Knebel aus Bayreuth (Curliste). 16 Raas: Kaaz, so auch im folgenden. 19 R.: Kaaz. 17. 18 Brief an Fr. v. Eybenberg zweimal notirt; im Text die 2. Aufzeichnung Frau v. Eibenberg nach Töplig mit der 1. Brief von und an Fr. v. Gibenb. zusammen-

372, 1 Buppe : Pupp. 2. 3 Berg C. R. : Berg - Commissionsrath; in den Tag- und Jahresheften (Hemp. 27, 181 Abs. 698) irrthumlich: Bergrath. 5 Sauerling. 11 und 373, 1 Rlös; Rlöst nach der Curliste. 11. 12 und 373, 2 373, 6 An — 7 Weimar g 8 nach Bezeichnet unausgefülltes Spatium. 374, 1 Eudemischen undeutlich, könnte auch Endemischen gelesen werden. 13 Ram - 375, 9 Töpl. q 375, 9 Töpl. : Teplitz. 27 3wey — 376, 3 g 376, 21 Tinten= stige nach gezeichsnete] 28 mich fehlt. 377, 10 in über mit 378, 14 An — Weimar g 15. 16 Brief — Töplit Zusammenziehung zweier Aufzeichnungen, deren eine an - Töplig g 379, 7 Frieß

#### September.

383, 15 nach und Geschichte zu ergänzen? 21 Dresenhof; nach Rudolphs Ortslexikon: Triesenhof; Dresenhof auch im 1. Druck des Aussatzes "Der Kammerberg bei Eger" in Leonhards Taschenbuch für die gesammte Mineralogie 1809. 384, 3 nach Rath unausgefülltes Spatium. 23 antiser nach geschnitt 385, 27 Hohle gebraucht Goethe im Aussatz "Der Kammerbühl bei Eger" (Hemp. 33, 342), Dichtung u. Wahrheit, Werke 27, 332 (vgl. Grimm und Sanders). 386, 1 Neustadt a. d. Orla. 4 von nach, offenbarer Schreibsehler. 387, 10 bie nach er 388, 12 Rühl 389, 23. 24 Un — rh g 390, 12. 13 Afsesson

### October.

392, 5 Delorme, Hörfehler. 393, 5 — 396, 3 g 393, 6 Reg.: Regierungsrath. 7 F.: Frau 14, 22 und 26 de Lorgne: Le Lorgne. 394, 9 Dalton: d'Alton. 15 rechts; links früh spazieren. Protonotarius Kayser Aladdin. Abends Ende von sa fontaines Rebessa. Einiges von Schiller 395, 4. 5 Mr. Bonnard durch Querstrich unter dem ersten Mr. Bonnard in 4 angedeutet. 16 Ward] W aus w 22 Elserm.: Elsermann. 24 Oberk. Rath: Oberconsistorialrath. 396, 2. 3 Miniaturgem.

#### November.

396, s. 6 Zeichnungen lies Zeitungen. 20. 21 An — Papier g 401, s Abends ohne Fortsetzung.

## December.

404, 15. 16 Rügelchen, so auch im folgenden. 405, 5 Nebenstehendes vgl. 2. 10 Abends ohne Fortsetzung. 406, 13 — 20 die Gäste zum Thee. 407, 2. 3 einiges — mir üdz nachgetragen. 6 Tilesius 25 Hr. von Humboldt üdz nachgetragen. 408, 5 Telonisches sie! kann vielleicht auch Selos nisches gelesen werden. 14 Gespräche nach Verhältsnisselles auch nach unausgefülltes Spatium.

# Abgekürzte oder unrichtig geschriebene Namen und andere nicht sogleich verständliche Wortbilder.

(vgl. 2, 321).

**U.C.** 46: Amtscommissarius. Bibl. : Bibliothek. bl. 74 : blauen. Ab. : Abends. Mbj. 12 : Adjunct, 117 : Adju-Br. 329 : Brief. tant. Brl. 100 : Berlichingen. Abv. : Advokat. ©. 117 : Capitan? Mug. 105 : August von Goethe. ©. 329 : Caroline. Mugeb. : Augsburg. C.B. : Carlsbad. 28. 118 : Bakis. C.M., Cap. Mftr: Capellmeister. 23. 316 : Briefe. C.R., Conf.R.: Consistorial-28. 364 : Bury. rath. B.J., B.Infp., Bauinfp. St. : C.H. 90: Cammerrath. Bauinspector Steffani. Cammerb. : Cammerberg. B.M. : Baumeister. Catoptr. : Catoptrische. B.R., Bergr. : Bergrath. Chemische. B. Bulp.: Bibliothekar Vulpius. Churf. S.: Churfürstliche Gna-Bachof, Bachoff 138 : Bachoff den. von Echt (vgl. Lesarten zu Coll.R. : Collegienrath. der Stelle); aber 158, 10 ist b. 110 : daselbst? ein anderes Geschlecht, D.: Doctor. vielleicht das schwedische D. 361, Dem. : Demoiselle. Grafengeschlecht Backhof Dalton: d'Alton. gemeint. be Lorgne : Le Lorgne. Ballenft. : Ballenstädt. Dioptr. : Dioptrische. Barbois : Caroline Gibenb. : Eybenberg. Bardoa, Bardua. Eichft., Gichftebt : Eichstüdt. Berge R. : Bergcommissions- Glierm. : Elsermann. N. 393 : Frau. rath. Goethes Werte. III. Abth. 3. 8b. 29

Nald : Falk. Fr. 80 : Früh. Fr. 371 : Franz. Fr. 314, From., Froman, Fromann, Fromman: Frommann. Fr.Brunn, Frbrunn, Frangenbrunn: Franzensbrunn. **3.** 111 : Goethe. **3.** 256 : General. S.All.R.: Geheimer Assistenzrath. S.S., S.S.R.: Geheimer Hofrath. &.3.R. : Geheimer Justizrath. **க்.சு.** : Geheimer Kirchen-

B.R., Beh., Behr. : Geheimer Rath. Beh. Rr. R. : Geheimer Kriegs-

rath. Gen. : General, Generalin.

Genz : Gentz.

Gef. 18: Gesellschaft. Seich. 371: Geschichte.

Bött. : Göttingen. Gr. 89 : Graf.

Gr. 123 : Gräfin.

Graber, Gravert : Grawert.

Gros F. : Grossfürst.

\$. 46 : Herr.

**Б.** 127, фегз. : Herzogin.

Hofrath.

S. 298, Send., Sendr. : Hend- Lbr. : Laubthaler. rich.

paderijde 49 : Hackertische.

Bartof : Charkow. Sartin. : Hartmann. Säubl. 75 : Häublein. Saupt. : Hauptmann. Berd. 127 : Herder.

Singenst. : Franz Aug. Hinzenstern, Gouverneur des Prinzen Carl Bernhard.

Soft. : Hofbildhauer.

Sofbuchb. : Hofbuchbinder.

Sofq. : Hofgärtner.

Soff. R. Hofkammerrath.

Soh. : Hoheit.

Sumbold: Humboldt.

Bus. Off. 75: Husarenofficier. Sppercht. : Hyperchromasie.

3. A. C. 3. : Jenaische Allgemeine Litteratur Zeitung

N.R. : Justizrath.

3.98. 61 : J(?). Robert.

R., Raas : Kaaz.

A.S., A.Sr. : Kammerherr.

R.R.: Kammerconsulent. R.B.: Kammerpräsident.

R.R.: Kammerrath.

Refen : Kösen. fl. 119 : kleine. Robel: Kobell.

Rr.R., Rrieger. : Kriegsrath.

Arause : Kraus.

। ८.स.स., Landkam-

merrath.

R.R., Leg. 125, Leg.R. : Legationsrath.

S. 7 u. ö., S.R., Hof., Hoft.: Lauchstädt.

Lauhn. Limburg: Limburger.

Böwenich, Löwenicht: Löbenicht.

Lügde: Lügde.

Ludmilla (vgl. Lesarten zu der Stelle).

M. 55, Mbe: Madame. M. 51, 67 : Major. M. 32: Heinrich Meyer. M. 314, 19: Minna Herzlieb? Massenbach. Meining. 131 : Meiningisch. MIIe: Mademoiselle. R. 182: Newton oder New tons. n. B. 119: nach Berlin. R. T. 330: Nach Tische. Naumb. : Naumburg. Real : Neale. C. 55: Oberst oder Obrist. O.C.R., Oberf.R. : Oberconsistorialrath. Oberf.mftr : Oberforstmeister. Delenjchl. : Oehlenschläger. B.: Professor. 23. 123 : Prinz. Paroptr. 122: Paroptischen (vgl. Lesarten zu der Stelle). Berron 218: Peyron (vgl. Lesarten zu der Stelle). Bhnf. : Physiologische. Br. 39 : Präsident. Br. 123 : Prinz. Br. 362: Prinzessin. Dr., Brism. : Prismatisch. Praej.ftelle: Präsidentenstelle. Protonot. : Protonotarius. Buffart : Buchfart (Dorf bei Weimar). Buppe : Pupp. 9t. : Rath. R. 120 u. ö. : Riemer. R.M.M. 115, 157 : Rentamt-Amtsschreiber.

R.C. 4: Rentcommissarius.

R.R., Reg., Reg.R.: Regierungs-Red Frau von : von der Recke. Reichart 111 u. ö. : Reichardt. Roftumpel: Rosstümpfel (Fabrikant in Jena). Rühl: Rühle von Lilienstern. S. : Secretär. S. 329 : Sophie. S. 370 u. ö. : Sylvie v. Ziegesar. f. 363 u. ö. : sächsisch. Sartori : Sartorius. Sauerl. 372 : Sauerling. Schardt. Schoppenhauer : Schopenhauer. Schriften. Schulze 78 : Schultz. Ser. : Serenissimus. Sereniss. 110 : Serenissima. St. 262: Stephan. St: Steffani, vgl. B.J. Stammb. 130 : Stammbuch. Stard, Starde, Starte : Stark. Stäublein : Stäudlin. jubj. 121 : subjectiv. Sup. : Superintendent. The : vgl. Lesarten zu 172, 13. Tifurt : Tiefurt. Tifchb. : Tischbein. Töpl. : Teplitz. Univ. Spnb. : Universitätssyn-Unzelm. : Unzelmann. B.: Christiane Vulpius. ¥. 102: Von. Bulb. : Vulpius, vgl. B. Bulb. 23. 360 : Wangenheim (vgl.

Lesarten zu der Stelle).

23. 89 : Weimar. 23. 119 : Werke.

23. 213 : Wolzogen? 23. 364 : Wahlverwandt-

schaften.

Weiser : Weisser.

Weffelhoft: Wesselhöft.

| Bilh. M. Überf. 106 : Wilhelm | Meister Übersetzung. | Bintelm. : Winckelmann.

Wirthn : Wrthy.

3., 3ig., 3igefar : Ziegesar.
3.Fam.:Ziegesarische Familie.
†††berg : Dreikreuzberg.

# Im Texte zu berichtigen.

| 48, 7 is  | t zu | lesen | abgegeben     | statt | abzugeben.    |
|-----------|------|-------|---------------|-------|---------------|
| 91, 18    | ,,   |       | Protonot.     | ,     | Protonat.     |
| 128, 10   | ,    |       | Liquoren      |       | Liquoren.     |
| 162, 19   |      |       | Production    | ,     | Poduction.    |
| 177, 19   |      |       | Empire        |       | Émpire.       |
| 186, 2    |      |       | Gerning       |       | Lerning.      |
| 216, 19   |      |       | Sprubel       |       | Strubel.      |
| 230, 22   |      |       | Niederfachsen |       | Rieberfachen. |
| 246, 13   | ,    |       | nous a        |       | nousa.        |
| 281, 15   | ,,   |       | Aguilonius    |       | Aquilonius.   |
| 396, 5. 6 | ,,   |       | Beitungen     |       | Beichnungen.  |

Beimar. - Dof-Buchbruderei.



